# Unzeiger für den Kreis Pleß

Bezugspreig. Frei ins Saus durch Boten bezogen monatlich 2,50 Bloty. Der Anzeiger für den Kreis Pleg ericheint Dienstag, Donnerstag und Sonnabend. Geschäftsstelle: Pleß, ul. Piastowska 1

Nikolaier Anzeiger Plesser Stadtblatt Unzeigenpreis. Die 8-gespaltene mm-Zeile für Polen 15 Gr. die 3-gespaltene mm-Zeile im Reflameteil für Poln.-Oberschl. 60 Gr., für Polen 80 Gr. Telegramm=Udresse: "Unzeiger" Plek. Postspartassen-Konto 302622. Fernruf Plek Nr. 52

Nr. 135

Sonntag, den 10. November 1929

78. Jahrgang

## Waffenstillstand in China?

beng u. Tichiangkaischekverhandeln — Um die Aufhebung der Exterritorialität — Die Verstaatlichung der Eisenbahnen

Totio. Nach einer Agenturmeldung aus Schanghai ist zwi- | der Südmandschurei abberufe, weil ihre Anwesenheit n General Tichiangkaischef und General Feng ein Waffen- | die chinesische Souveränität verletze. den General Tschiangkaischef und General Feng ein Waffen-Mtand abgeschlossen worden. Feng soll sich bereiterklärt haben, n Posten des Oberbesehlshabers der chinesischen Streitkräfte Norddjina zu übernehmen. Die chinesische Gesandtschaft in otio perbroitete bereits eine ähnliche Mclbung. Sine Vestätis lung von neutraler Seite liegt bis jetzt wicht vor.

#### Verstaatlichung der Eisenbahnen?

Beting. Die dinesische Regierung hat beschlossen, samt -De ausländische Kongessionen in Schanghai, Tientfin und ankau abzuschaffen. Die chinesische Regierung beabsichtigt ther, sämtliche Gisenbahnen, die ausländischen Gesellschaften gemen, zu verstaatlichen, um das ganze chinesische Gisenbahnnetz mer Staatskontrolle zu stellen. Sie wird den Ausländern eine entschädigung anbieten. Außerdem wird die dinesiiche Regierung berlangen, daß die japan ische Regierung ihre Streitfräfte aus

#### Um das Exterritorialitätsrecht in China

London. Die diplomatischen Bertreter Großbritanniens, Frankreichs, der Vereinigten Staaten und Hollands in China haben an die Nankingregierung eine Rote gerichtet, in der sie der Entsendung von Bertretern für die am 19. November Ranking zusammentretende Konferonz zur Erörterung der Exterritorialitätsrechte der Mächte in Chinga zustimmen. Mächte sind jedoch der Auffassung, daß diese Rechte bestehen bleis ben milsen, bis das chinesische Recht in Einklang gebracht ist mit den in den westlichen Staaten üblichen Rechtsnormen während die Nankingregierung die Aufgabe mit dem ersten Januar nächsten Jahres verlangt. Dem Ausgang der Verhandlung sicht man allgemein mit Spannung entgegen.

## Tardieu und Briands Außenpolitik

Reine Gegenfähe hinfichtlich der Beziehungen zu Deutschland

Barts. Nachdem der Raditaljozialist Francois Albert | Regierung ichwer angegriffen hat, ergreift Ministerpräsident erdieu am Schluß der Aussprache das Wort, um vor allem Außenpolitik zu verteidigen und die Behauptungen, daß feine Mitif im Gegen fat ju der Briands frande, ju widerligen. Räumung der 3. Rheinlandszone behandelt er besonders ausbrlich und erklärt nochmals, daß mit ihr noch nicht begonnen orden sei. Die Räumung werde beginnen, sobald der Doungan in Kraft getreten fei. Zuerft muffe die Internaonalz Bank gegründet sein. Außerdem müsse Frankreich der er-Le Abschnitt der deutschen Schuldscheine ausgeliefert werden. dam enst beginnz die Frist von acht Monaten zu laufen. Für Rommerzialissierung könne Deutschland nicht allein verantsatlich gemacht werden. Tardieu zählt hierauf die einzelnen bichnitte der weiteren Entwicklung auf. Die Ratissizierung des

Youngplanes durch das deutsche Parlament und die hierauf folgende durch das frangofifche Parlament ufw. Dann fahrt er fort: Man hat vom 30. Juni gesprochen. Als man die Berträge vom Haag s. 3t. paraphierte, konnte man weder den Tod Strese manns noch die französische Ministerkrise vorhersehen. Doch ist es flar, daß in der gegenwärtigen Lage, da die Ratifizierung des Youngplanes noch nicht erfolgt ist, die Termine noch nicht zu lausen begonnen haben." Mit der Behandlung der Innenpolitik schließt Tardiou seine einstündigen Ausführungen, die starken Beische fall finden. Die Sigung wird hierauf unterbrochen. Dann wird um den Wortlaut der Bertrauensfrage verhandelt werden. Die Abstimmung dürfte nicht vor zwei Uhr nachts frangofischer Zeit erfolgen. Man glaubt, daß die Regierung die gewünschte Mehrheit erhalten wird.

## Reformen im englischen Bergbau

London, Das Kabinett hat in der am Spätabend abgehalen Donnerstagsitzung im Unterhaus beschlossen, im Laufe der hiten Woche die Borlage für die Bergbaureform einzu-Da die Plane noch vor Weihnachten Gesetzesit erhalten sollen, werden sie als dringend behandelt werden. Reform wird auch im Parlament start umstritten und es daher beabsichtigt, eine Reihe von Rachbitzungen einzulegen, den sehr umfangreichen Arbeitsstoff bewältigen zu können. Grund des Beschlusses der Bertreterversammlung ber Bergbeitergewerhichaft, die Entscheidung über die Frage der Ur. eitszeit der Abstimmung in den Bezirken zu überlassen, der allgemein damit gerechnet, daß die Bergarbeiter sich schließmit der Verringerung der Arbeitszeit von acht auf sieben Halb Stunden mit Wirkung vom April des nächsten Jahres rieden geben werden.

Die Krisengefahr ist aber auch hiermit noch nicht beigt, da die Grubenbesitzer an dem Standpunkt fosthalten, daß be Berkurzung der Arbeitszeit auch eine Lohnverminderung Tolge haben müßte. Die Beibehaltung der Lohnbe wird aber von der Mehrheit der Bergarbeiter als noch diger angesehen, als die Herabsetzung der Arbeitszeit. Die Attung des Borsihenden der Gewerkschaft, Herbert Smith, der ben Bertretern von Porkihire die Parteitonfereng am Don's stag als Protest verlassen hatte, wird möglicherweise zu einer ubesetzung des Vorsitzendenpostens führen, was bei dem auch wieder in die Ericheinung tretenden starten Raditamus von Herbert Smith von erheblicher sachlicher Beutung wäre.

#### Studenkenansammlungen in Wien

Wien. Obwohl die Wiener Sochschulen am Freitag nach bem tigen Erlag der Rektoren gesperrt waren, hatten sich doch am Freitag wieder größere Gruppen von Studenten versam= Die Polizei hatte die nächste Umgebung der Hochschulen gesperrt und wo sich größere Ansammlungen von Stuten bilbeten, griff die Polizei ein, und veranlagte die Studen= dum Weitergehen. Zu eigentlichen Zwischenfällen ist es it gekommen.

#### Der Rambf um Berklitzung der Arbeitszeit — Die Bergarbeiter gegen die Regierung Zaunius litauischer Außenminister

Rowno. Wie der Vertreter der Telegraphen-Uwion erfährt, ist der bisherige Generalsekretär des litauischen Augenministe= riums Dr. Baunius burch einen Aft bes Staatsprafidenten jum litauischen Außenminister ernannt worden.



Bevorstehender Rücktritt des Berliner Oberbürgermeisters

Die Borgange in der Sitzung der Berliner Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag haben gezeigt, daß die Stellung des Oberbürgermeisters Böß unhaltbar ist. Wie verlautet, will Böß nur den Abschluß des gegen ihn eingeleiteten Disziplinarverfahres abwarten, um dann seinen Rücktritt zu erklären,



#### Der fünftige Bundespräsident der Schweiz

wird als Radfolger des Bundesprafidenten Saab, deffen Umts periode mit diesem Jahre abläuft; voraussichtlich ber sozialdemofratische Oberbürgermeister von Bürich, Dr. Rlöti fein.

#### Die Internationale Bank in der Schweiz

Berlin. Bie Berliner Blatter aus Baden Baben melben, hat der Organisationsausschuß für die Bant für den internatios nalen Zahlungsausgleich am Freitag ein ft im mig beichlofs fen, die Schweig als den neuen Sig der Bant gu beftimmen.

#### Kundgebungen vor dem italien. Konsulat, in Newyort

Reunort. Mehrere 100 Italiener hielten por dem italienis schen Konsulat in Neuport eine Massenversammlung ab und versuchten, in das Konsulat einzudringen. Dank dem energissichen Eingreifen der Polizei gelang es, die Demonstranten auss einander zu treiben.

#### Verhaftung der kommunistischen Abgeordneten in Prag

Prag. In der Racht auf Freitag wurden die vier neuge. wählten kommunistischen Abgeordneten Krofnar, Gotts walt, Zapotocky und Swoboda verhaftet. Sie versuchten in verschiedenen Prager Stadtteilen Rundgebungen zu verftischen Barteiblattes namens Ropecky und ein Gefretar bet Partei sowie 10 Arbeiter verhaftet.

#### Auffindung wichtiger politischer Schriftstücke

Betersburg. In der "Abademie der Wissenschaften" wurden unrechtmäßig dort ausbewahrte wichtige Schriftstüde des ehemaligen Polizeidepartements, des Gendarmeriekorps, der zaristischen politischen Polizei, des Geheimdienstes, des Zentrals komitees der Kadettenpartei und der Sozialrevolutionären Parbei, die Originale der Abdanfungsurkunden Nifolaus II. und Michaels usw. aufgefunden. Mehrere dieser Schriftstüde sind von so aktueller Bedeutung, daß sie in den Händen der Sowjetsmacht eine große Rolle spielen können. Das Akademiemitglied Oldemburg der als ständiger Gefretar der Abademie verpflichtet war, die Regierung von dem Vorhandensein der Papiere rechtzeitig in Kenntnis zu setzen, wurde von seinem Posten ents

#### Das Kind des Geliebten zu Tode geprügelt

Erfelenz (Regierungsbezirk Nachen). In der benachbarten Ortschaft Hückelhoven wurde vor einiger Zeit das 21/2 jährige Sohnchen des Bergmanns Josten ermordet. Die Ermittelungen haben ergeben, daß die Geliebte Jostens das Kind mit einem Knüppel zu Tode geprügelt hat, als Josen im Bergwert arbeitete. Der Bater, gegen den sich zunächst der Verdacht gerichtet hatte, steht anscheinend mit der Tat in keiner Benbindung. Er hatte sich vielmehr mi seiner Frau, von der er getrennt lebte, wieder ausgesöhnt.



#### Ein Riesenfeuer in Lübeck

zerftorte in der Nacht zum 5. November ein vierstödiges Speichergebäude. Ungeheure Werte an Kolonialwaren, besonders an Raffee, wurden mit dem erst vor einem halben Jahr vollkommen neuausgebauten Speicher vernichtet.

#### Türkische Schriftreform

Bisher war von offizieller türkischer Seite ftets behauptet, bag die Lateinschrift nicht nur von allen türkischen Schrift= fundigen, sondern auch von vielen bisherigen Analphabeten gelernt worden fei, und ihre Ginführung somit einen vollen Erfolg darstelle. Diese Behauptungen werden jest durch die Zahlen widerlegt, die das türkische Unterrichtsministerium über den Besuch der sogenannten "Nationalschulen", in denen das Latein= alphabet gelehrt wurde, veröffentlicht. Danach haben von diesen Schulen nur 600 000 Berfonen "Beftanden"=Beugniffe erhalten fönnen. Das sind noch nicht einmal 6 Prozent der türkischen Gesamtbevölkerung. Dabei können immerhin 15 Prozent ber Bevölkerung die arabische Schrift lesen und ichreiben, so daß die Bahl berjenigen, die ausschlieflich die alte Schrift beherrschen, immer noch die Kenner der neuen Schrift um mehr als das Doppelte übertrifft. Analphabeten bagegen haben offensichtlich überhaupt noch nicht die neue Schrift erlernt. Die "National= schulen" werden daher in diesem Winter abermals eröffnet wer= ben, obwohl vor einem Jahre versichert wurde, daß bies auf

#### "Repräsentationstoften"

In Warschau sind die Direktoren der Autobilisten-Genossenichaft Dolinski und Zawadzki verhaftet worden. Sie sind angeklagt, mehrere zehntausend Floty der Genossenschaft unter bem Deckmantel von "Repräsentationskosten" für eigene Zwecke, wie Settgelage in Rabaretts usw. ausgegeben zu haben. Im Jahre 1926 sind auf diese Art jum Schaden der Aftionare 47 000 31. ausgegeben worden. Bemerkenswert ist, daß diese Genossendie sich mit der Ausbeutung von Garagen und Autowerkstätten in Warschau beschäftigt, nicht weniger als drei Direktoren besitzt. Das Grundbapital betrug bei der Gründung por zwei Jahren 1200 3loty.

## Für 200000 Mark Juwelen ergaunert

Dem Täter auf der Spur?

Berlin. Bon einem geriffenen Gauner ift ein Juwelenhandler aus Frankfurt a. M. um Juwelen im Werte von über 200 000 Mark betrogen worden. Der Juwelier, der in einem Sospiz im Zentrum der Stadt abgestiegen war, wurde kurz nach seiner Ankunft von einem ihm bekannten Kaufmann Perlewitz angerusen, er habe den Auftrag, für eine Bekannte Juwelen zu beschaffen. Er benötige einen großkarätigen Brillanten und lege auf sofortigen Abschluß des Geschäftes besonderen Wert. Da der Juwelenhändler ein so wertvolles Stüd wicht in seiner Kollektion hatte, gab ihm Perlewitz auf, sich von seinen Geschäftsfreunden das Stud zu beschaffen. Dies gelang bem Händler. Perlewit bat nun, mit dem Brillanten in eine Pension in der Mot-Ede Martin Lutherstraße zu kommen, in ber die Dame wohne. Im Besuchszimer der Pension legte der Franksurter händler seine Musterkollektion zur Besichtigung aus. Perlewit bat ihn darauf, ernige Sekunden in einem Nebengimmer Plat zu nehmen, bis die Schaufpielerin ba fei.

Rach längerer Zeit erschien die Schauspielerin, die von dem Kaul eines Brillantringes überhaupt nichts wußte, auch dem ihr gat nicht bekannten Perlewit feinen Auftrag gegeben hatte. Sändler stürzte in das Besuchszimmer, in dem er weder Perlewit, noch seine Mustertollettion vorfand. Die sofort benachrichtigte Kriminalpolizei stellte fest, daß der Juwelenhand lor einem gang raffinierten Gauner in die Sände gefallen war. Perlewit muß mit den Gewohnheiten des Juwelenhand lers diemlich vertraut sein. Absichtlich hat er ihn aus best Sospiz weggelock, um das Täwschungsmanöver dem mit zwei Ausgängen versehenen Saufe der Penfion beffer durchführen fu fönnen.

Die gestohiene Mufterfollettion umfaßt mehrere wertvoll ungefaßte Brillanten und Perlen im Gesamtwerte von übe 200 000 Mark. Perlewit, dessen genaue Beschreibung an sand liche Polizeistationen gegeben wurde, ist 36 Jahre alt und etwe 1,76 Meter groß.



Der Ort einer Weltausstellung im Jahre 1933

wird Chikago (U. S. A.) sein. Präsident Hoover hat in einem Aufruf die Nationen zur Teilnahme an dieser Weltausstellung eingeladen, die zur Feier des 100jährigen Bestehens Chikagos als Stadt veranstaltet werden soll.

#### Gewaltsame Kartoffelversorgung

Mostau. Nicht einmal genilgend Kartoffeln sind in Somjetrußland vorhanden. Ein Erlaß des Borsthenden des Bersforgungsrates der Bolkstommissare bestehlt: "Erst sind die "Erst sind die großen Städte mit Kartoffeln zu vensorgen, dann das flache Land." Den Eintreibungskommissaren wird ein Rüge erteilt, da deren Riidsichtslosigsteit immerhim noch angenügend wäre, weil sie schlechterdings doch zuerst dem Erzeuger einen Jungerbedarf überließen.

#### Millionendefizite der Warschauer städtischen Theater

Die spädtischen Theater in Warschau, die von jeher riesige Zuschüsse verschlungen haben, werden im neuen Budgetjahr von der Stadt mit 3 705 760 Bloty unterftützt.

#### Desterreichs ältester Offizier †

Wien. Gestern obend ist Feldzeugmeister Galgoty im Lebensjahre gestonben. Mit ihm ist der älteste Offigier alten öfterreichischen Armee dahingegangen. Galgogn, bet Zeit des Krimfrieges Leubnant wurde, erfreute sich in De reich einer ungemeinen Bolkstümlichsteit, abnlich ber, bie alte Wrangel in früheren Jahren in Deutschland genoß.

#### Ein Refrutenstandal

In Bialpstof findet 3. 3t. ein Prozest wegen Rekrutenhin diehung statt. Amgeklagt ift der frühere Kreisarzt Dr. Kon bomski und drei weitere Personen. Es sind 48 Zeugen und Sachverständige geladen.

## URHEBERRECHTSSCHUTZ DURCH VERLAG OSKAR MEISTER, WERDAU SA

it tropig starten Armen hielten die Berge das Tal umfangen, das zwischen ihnen wie in einer Wiege eingebettet lag. Der Abendhimmel warf brennende Lichter auf den Fluß, daß es aussah, als trüge er gleißendes Gold mit sich fort. Tastend strichen die Hände der Nacht über das Gelände. Der Wald lag als ein einziger tiefschwarzer Block gegen den Rücken der Berge gesehnt.

Bon irgendwoher kam ein Läuten! — Herdenglocken! Kirchturmstimmen mengten sich darein. Ein Kind — ein Mädchen von fünf Sahren — saß am Kande des Weges, der zur Auffahrt des Herrenhauses auf But Ebrach führte und horchte in den Frieden.

Plöglich sprang es auf und begann zu laufen. Die kleinen Buge ftolperten, hafteten wieder vorwarts durch das meit offene Tor, ben gepflafterten Bang, über die weißen Fliesen die breite Eichentreppe hinauf.

"Großmutter!" Niemand öffnete.

Die kleinen Füße streckten sich und die schmalen Hände drückten die Klinke herab. "Großmutter!" Eine Kerze flackerte hell auf von dem Luftzug, der durch die Ture tam. Ein paar seherhaft geweitete Augen richteten sich ohne Wendung bes Ropfes nach dem Rinde hin. Der Mann, ber neben bem Bette ftand, legte ben Finger auf die

Mit leisen Fugen tam die Rleine näher und drückte bas verängstigte Gefichtden gegen die braune Bettlade, darin Die

Großmutter laa

Großmutter lag.

Das weiße Silber des Haares hob sich kaum von dem Linnen ab und die Farbe des Gesichtes glich dem Wachs der Kerze, die nun wieder ruhig stimmerte.

Der Blick der Sterbenden ruhte mit grenzenloser Liebe auf dem ergrauten Scheitel des Mannes, glitt weiter hinab über das scharsgeschnittene Gesicht mit den wenigen Falten, die sich dassir umso tiefer eingegraben hatten

Bon unten herauf kam durch die weitgeössneten Fenster ein Wimmern! — Dann ein Schrei! — Und noch einmat!

Tod und Leben stand in diesem Augenblicke im Hause der Ebrach Hand in Hand. — Die Schwiegertochter gebar ihrem jüngsten Sohne das zweite Kind. jüngsten Sohne das zweite Rind.

Die Tone summten noch im Balkenwerke nach, als die Türe aufgerissen murde, daß die Borhänge wie Segel auf-und niederflatterten: "Mutter, du sollst ihn segnen! — Segne ihn, Mutter!"

Rarl von Ebrach fturgte zu dem Bett, in ben Urmen feinen Sohn. Ract, wie ihn die Mutter soeben zum Leben ge-boren hatte, lag er auf der blauen Steppdede, von der sich fein rofiger Rorper wie gartes Blütenwunder abhob.



Bergeblich suchte die Sterbende die Rande zu heben Augen schrien nach Hilfe. Karl von Ebrach nahm die steifen Finger behutsam hoch und legte sie auf die Stirne seines

Anaben "Mutterl" "Daß — Gott — — dich fegne!" Ein schwaches Zucken, als hätte jemand eine Nadel durch den Körper der Greisin getrieben. Die Hände glitten herak und blieben reglos liegen.

Das Berg batte aufgehört zu schlagen.

Ferdinand von Ebrach warf beide Arme um sein totes Beib. "Traudel — Gertraude!" "Bater, du schadest dir!" würgte Karl von Etrach heraus Zornig suhr der Alte auf und verstummte im ersten harten

Wort. Das Rind wurde auf den Armen seines Barers hill und hergeschüttelt, so murde beffen Körper vom Beinen ge-

"Es ift unser aller Beg, Karl," sagte er tröstend. "Heute die Mutter — morgen ich — nach Jahren du — und nach dir deine Kinder. Und so fort, immer gleich, so lange das Geschlecht der Menschen die Erde bevölkert."

Er neigte fich wieder qu der Toten herab, beren Beficht jung und blühend wurde, wie das einer Braut.

"Großvater," wispelte ein icheues Stimmchen zu ihm auf-Er nahm die Kleine auf die Arme und hob sie zu dem Bett empor. "Sag' gute Nacht zur Großmama! — Sie ift

schlasen gegangen." Seine Stimme überlichtug sich.
"Gute Nacht," iprach das Kind gehorsam. "Morgen
komme ich wieder. Teht will ich zur Mutter."
Es wand sich aus seinen Armen und lief an ihm vorst
nach der Türe, vom Tode hinweg zum Leben, das ihm aus
ten Augen der Mutter entgegenleuchtete.

Lena von Ebrach, Karls Frau, hatte über der Frende, einen Sohn zu besithen, ihre Schmerzen vergessen und lächelte, als ihre Tochter wissen wollte, woher das fremde Rind tame, das der Bater oben in den Armen hielt. Das es ein Bruder ware, imponierte ihr wenig. Sie suhlte ine ftinktgemäß, daß der neue Kausgenoffe ihre Rechte nicht une beträchtlich ichmälern mürde.

"Bie geht es Großmama?", fragte Lena und ftreichelte

das Blondhaar ihrer Tochter. "Großmutter ichläft!"

"Schläft?

Und Bater hat geweint und Großvater auch Sag' Mutter, gehit du auch einmal den Beg, von dem Große vaier gesprochen hat?"

"Welchen Beg?" Das Rind wurde einer Antwort enthoben, denn Karl von Ebrach trat mit dem Sohne auf den Urmen in das Bimmer. Sein Blid lagte der Frau in den Kissen alles Aber is iehr lie auch die Tote geliebt hatte sie fand in diesem Augentische die Tranen nicht die ihr Mann von ihr erwartete. Die Freude über den Sohn übertonte die Trauer

Die sehr ven Sohn uberionte die Trauer Bie sehr er ihr die scheinbare Herzlosigseit verübelte, ere kannte sie daran, daß er die kleine Lore-Lies unfanft am Aermel saßte und zur Ture ichob "Laß dir von der Kathrin dein Abendbrot geben und dann zu Bett bringen."

Die Kleine nickte und ichlich sich wortlos hinaus gene hörte ihren Mann etwas murmeln von Gefühllofigkeit und

fein Feinempfindenhaben — genau wie – "Wie ich!" eraänzte sie bitter (Ko (Fortfetung folgt.)

## Unterkaltung und Wissem

## Zur Weltraumfahrt alles fertig

Jules Berne wird Birklichkeit - Poft mit der Rakete geschoffen

Schon auf der vorjährigen Tagung der Wiffenschaftlichen Gesellschaft für Luftsahrt erregten die Ausführungen Prosessor Oberths über die Möglich feiten der Weltraumluftfahrt erhebliches Auffeben. Er ist Borstandsmitglied des "Bereins für Raum-schiffahrt" und erhielt fürslich beim Pariser internationalen Wettbewerb für Raumichiffahrt den ersten Preis. Nachdem er für den neuen Fritz-Lang-Film "Die Frau im Mond" als wissenschaftlicher Berater tätig mar und für diefen Film das Modell eines "Weltraumschiffes" entworfen hatte, entschlossen sich Friz Lang und die Usa, gemeinsam den Bau einer nicht bloß kulissenhaften Weltraumrakete zu sinanzieren. Prosessor Oberth hat hierdurch die Möglichkeit erhalten, seine Theorien in die Praxis umzusehen. Mit dem Bau der Rakete beschäftigt, weilte er dieser Tage in Berlin und gewährte der Preffe ein Interview über feine Plane u. Arbeiten.

Angespült von den Wellen des Ansleihens und Borgens, lag der untersten Ede der Bibliothek, den Augen meiner lieben forgfältig entzogen, seit emigen Zeiten ein grunes Buch: pothesen eines mir ganglich unbefannten Professors Oberth

#### über die Möglichkeiten der Weltraumfahrt.

war in mathematischer Sprache verfaßt komponiert in runund edigen Klammern, Kurven, Plus- und Minuszeichen Stiechischen Buchstaben — und da laut einer Reihe von Witschern, Journalisten ungebildete Leute und gescheiterte Existen sind, konnte ich es nicht lesen: Den Autor stellte ich mir als einen älteren Serrn mit Bulswarmern, langem Bart konver geschliffenen Brillengläsern, und mit rostiger imme hörte ich ihn beginnen: "Meine Herren — wir fommen utte zurück auf die logarithmische Spirale ..." Bis eines Tages, dem Kongreß der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Luftfahrt wirkliche Professor Oberth erichien; jung, braungebrannt, warzlockig und mit beachtlichen Muskelpaketen.

Inzwischen hat er bewiesen, daß er auch der weniger ernsten We dienen kann. In Neubabelsberg, bei den Atelievaufnahdur "Frau im Mond" sah man ihn umhergehen und geheimvoll murmeln. Plane malzend. Jest ist die Sache perfett, des bleibt nicht nur bei einem "Weltraumschiff" für den Film: darf eine richtige kleine Rakete bauen, und wenn sie auch nicht Monde fahren wird, so kann sie doch Fragen aufflären hel-die heute von brennendster Wichtigkeit sind:

#### Die Fragen des Flugverfehrs in der Stratojphare.

Professor Oberth erzählt mir von seinen Absichten. Bon derein vermeidet er, sensationellen Eindruck zu wecken — Neinert lieber sein Untersangen, als daß er dessen Wichtigkeit ettreibt. "Zunächst will ich nur die grundlegenden Prinzipien den", betont er. "Ich will lediglich sehen, ob meine Theorien it die Weltraumfahrt, die ich doch nur auf dem Papier durchten konnte, praktisch überhaupt haltbar sind. Ich behaupte t, daß ich übermorgen eine Expedition auf den Mond ausen werde. Aber ich behaupte, daß ich in drei Wochen eine lete abschieße, die in eine Höhe von mindestens 40 Kilometern angen muß — wenn sie nicht am Start zerknallt. Diese Acte wird 10 Meter lang und 10 Zentimeter die sein, also eher er Gardinenstange ähneln als einem Weltraumschiff. Schießber oder irgendein anderer Explosionsstoff wird nicht in ihr halten sein.

Bielmehr fülle ich sie mit verflüssigtem Sauerstoff und brenden Kohlenstäben -

ihre Leiftungsfähigfeit nach meiner Unficht grade burch flufft= gen Brennftoff erheblich gesteigert wird.

de Geschwindigkeit, die ja im Lause der Fahrt immer höher it, wird jum Schluß 800 bis 1000 Meber in der Sekunde beden. Die Umhüllung der Rakete schließlich ist aus Eisenblech, den mit Aupser ausgelegt, weil Eisen bei der notwendigen peratur von 700—900 Grad Celsius brennen würde.

Ueber den Ort des Experimentes steht vorläufig nur fest, es an der Nordseeküste stathfinden wird, das Marineamt will on größeren Umkreis auf See mit Wachtschiffen absperren, nit kein Unheil geschieht. Glückt der Bersuch, so wird nach be-Iter Raketenfahrt nichts als ein leerer Blechbehälter ganz hrlos niedergeben: die Rakete, die beim Start in gefülltem tand zirka 70 Kilo wiegt ist zu diesem Zwed mit einem Fall-

Benn meine Experimente in geplanter Weise verlaufen, fo damit nicht nur ein Beweis für die richtige Konstruktion it Nakete erbracht sein. Denn diese Konstruktion ist ja nur ittel dum Zwed. Darüber hinaus wird man Forschungen Nich machen, die bis jetzt wegen der mangelhaften Hilfs= el nicht durchzuführen waren: ich meine die Erforschung der atojphäre und der Sohen jemfeits der Stratosphäre.

Bekanntlich gelangten unbemannte Freiballons, wie sie zu den Zweden, &. B. vom Observatorium Lindenberg losgelas-Durden, bestenfalls bis du einer Sohe von 33 Kilometern. ngegenüber hoffe ich, mit meinen Raketen die doppelte Sohe etreichen. Wie jene Ballons werden sie ausgerüstet sein mit ittätigen meteorologischen Meßapparaten.

#### ber nächste Schritt: Konstruttion von Rafeten, die nicht nur hoch, sondern auch weit fliegen

graphische Apparate mit sich führen, die das Land, das sie dliegen, ausnehmen. Sier werden wiederum die wissen-Michen Expeditionen profitieren: denn sie könnten einwands Landkarten erhalten Man denke nur an den Erfolg der buchen wäre, wenn auf jolde Art etwa Karten vom Nordpol vom Innern Miens entstünden — Die automatische Steue-mit der solche unbemannte Raketen ausgerüstet sein mußit ja längst ersunden. Photographierte Karten, wie sie hier ant find, werden dann wirklich das Sochste an geographischer berlässigkeit bedeuten.

Was ich Ihnen jetzt erzählte, hält sich im Bereich des sehr Durchführbaren - im Bereiche deffen, was ohne unververchführbaren — im Zeteinke und hoffentlich ohne Komplika-

tionen zu erreichen fein wird - immer vorausgesett, daß meine bevorstehenden Bersuche gelingen. Theoretisch ist man schon sehr viel weiter. Schon find mathematische Grundlagen für Fern-Rateten geschaffen worden, die mit einer Ruglast von 30 Kilo bis zu einer Sohe von 1000 Kilometern auffteigen und fo in großer Ellipfe den Weg Deutschland-Amerika in 30 Minuten zurücklegen follen - ja findige Köpfe haben errechnet,

Daß ein derartiger Ratetenbrief nach den U. G. A. 1,60 Mark Porto foften murbe.

Bezüglich der automatischen Steuerung ist man dabei schon so weit vorgeschritten daß man den Ort, an dem die Rafete wieder in die Erdatmosphäre eintaucht, dis auf einige Kilometer genau bestimmen kann. Ich halte es für durchaus möglich, daß sich auf Grund der Ersahrungen mit Fernraketen später Kaketenluggeuge bauen liegen, die in der Form ebma dem Junterschen "Nurflügelflugzeug" gleichen würden. Solche bemannten Rates tenflugzeuge müßben dann aber in der Stratosphäre bleiben, um die fichere übliche Landungsmöglichkeit ju gewährleiften.

## Reden und Schweigen in Europa

Es ist klar, daß der Satz der Bibel: "Im Ansang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort" nur dort entstehen konnte, wo vorher allertiefstes Schweigen geherrscht hatte. Jedenfalls muß er überall ganz unverständlich sein, wo viel — und — allzuviel — geredet wird. Auf mitteleuropäischem Boden hätte er — schon der vielen Zeitungen wegen - nicht machsen können.

Cher in Norwegen. Sechzig Millionen Deutsche sprechen alle zusammen im Lauseeines Tages natürlich viel mehr, als zwei Millionen Norweger; aber auf jeden einzelnen Mund entfällt in Norwegen ein geringeres Quantum an Gespräch.

Es scheint, dort hatten einmal auf einem Berge brei Trolle gestanden. Nach 500 Jahren hätte einer von ihnen gesagt: "Ich glaube, ich höre eine Ruh brullen.

Es vergingen 500 Jahre, bevor der Zweite ihm ant-wortete: "Ich glaube, es war ein Stier."

Und wieder nach 500 Jahren sagte der Dritte: "Wenn ihr zwei hier solchen Spektakel macht, dann gehe ich fort."

In einem Lande, wo man fo viel Talent jum Schmeigen hat, wird es wahrscheinlich als besonderes Gliid empfunden, wenn es einmal gelangt, ohne Mühe viel zu reden. Darum mußte dort das Alkoholverbot, nachdem es einige Zeit bestanden hatte, wieder aufgehoben werden. Seitdem hat der norwegische Bauer wieder die Möglichkeit, schon frühmorgens seinem Gast die Junge dadurch zu lösen, dass er ihm mit dem Kassectablett ein Wasserglas voll Brannt-wein aufs Zimmer schickt. Diesem Tablett schließen sich alle irgend abkömmlichen Familienglieder an; man siht auf der Bettkante oder sonstwo im Zimmer herum und wartet darauf, vom Gast Neuigkeiten zu hören. So zwingt man ihn, aus Höschickeit alles zu tun, was seinerseits zur Belebung des Gesprächs dienen könnte; mit anderen Worten, er trinkt den Schnaps ("Aur Mut, die Sache wird schon scheef gehen!")

Alle im späteren Lauf des Tages auftretenden Pausen im Gespräch überwindet der Norweger durch aussührliche Mahlzeiten. Schon am Frühstückstisch zeigt es sich, daß von der Seite des Gastes Seldentaten der Höflichkeit geschehen werden, denn er darf feine Schüssel unberührt vorbeigehen laffen; man igt, man trintt, man ichwägt; unmerklich geht eine der fieben Mahlzeiten in die andere über und wenn es einmal gelingt, sich loszureißen, um spazieren zu gehen, so merkt man sehr bald, daß man gerade fünf Minuten vor der Mahlzeit steht und schnell zurückehren muß.

Ich glaube, die Gesprächigkeit des Norwegers hat sehr zugenommen, seit es elettrisches Licht gibt. Wie es vorher und gur Beit ber Rienspäne und Delfungen in einem Lande zugegangen sein mag, wo es im Winter von zwei Uhr nachmittags bis morgens um zehn Uhr Nacht ist, davon gibt folgendes Gespräch ungefähr eine Borftellung.

Was tut ihr Norweger denn an den langen Winter-

abenden?" fragte ein Mitteleuropäer.

"Bir sigen da und denken", war die Antwort.
"Jit es denn einem gewöhnlichen Menschen möglich, so viele Stunden hintereinander nichts zu tun als zu denken?"
"Nun," sagte der Norweger gelassen, "so sigen wir eben."

Wenn man aus diesem schweigsamen Lande nach Deutschland kommt, so fällt auf, wie viel hier gesprochen wird. Gerade über kleinste Angelegenheiten redet man laut und mit Emphase. Bulleicht foll badurch der Geringfügigkeit des Gesprächsstoffes etwas aufgeholfen werden. Aber wenn diese Begründung richtig ware, dann würden alle, deren Gewohnheit es ift, gesprächsweise Welträtsel zu lösen oder in hoher Politit zu machen, dieses nicht mit so lauter Stimme tun, wie bas jest im allgemeinen geschieht. Sondern fie murden fich darauf verlaffen durfen, daß ihr hohes Thema ihnen ohnehin Wirkung verschafft und fie trägt, wie den Richt-Schwimmer das Tote Meer ..

In den letten Jahren ift die große Masse der Menschen aber doch schweigsamer geworden, sowohl bei uns wie auf der ganzen Welt. Das ist die Wirkung des Kreuzworträtsels. Es wird nun schon seit so vielen Jahren ausgeübt, daß die Mode bald nicht anders können wird, als es in den Ruhestand zu versetzen. Und auf der Reichsbahn follte dann an seiner Stelle der Schweigerwagen treten.

Diese Neuerung mußte fich eigentlich der Protektion des Kultusministers erfreuen: sie wurde dem Lande, das sie zuerst einführt, die staunende Bewunderung aller Kulturvölker sichern. Möglicherweise kommt es dann wieder dazu, daß man, wie in alten Zeiten reift, um des Reisens willen und nicht, um irgendwo anzukommen; ja es ist denkbar, daß dieser oder jener im Berborgenen mit dem Schreiben eines Reisetagebuches beginnt -

Ich denke mir diesen neuen Wagentyp ungefähr wie einen Pullmancar, aber mit einem leisen Anklang ans Sanatorium. Ueberall in seinem Innern drohen Schilder: "Das Sprechen ist hier wegen Lebensgefahr verboten!" In diesem Wagen sigen nur ganz reizende Leute, nämlich jene idealen Mitreisenden, die man immer sucht und nie findet. Sie sind alle sehr einfach gekleidet. - Einige find fehr elegant. Ihr Sandgepad besteht aus Zeitungen und Buchern; ein

diskretes "noli me tangere" ist ihre Atmosphäre. Gerade mit diesen Menschen — das weiß man sosort — würde man sich lange unterhalten wollen, und wer weiß? — vielleicht schlösse man mit ihnen Freundschaft fürs Leben — —

Man beobachtet sie, man wird neugierig auf ihre Sprech-weise, ihre Stimme; man folgt ihnen in den Speisewagen in der Hoffnung, sie dort belauschen zu können. Aber auch hier haben sie Schweigerecht: stumm deuten sie mit der hand auf diese und jene Stelle der Speisekarte — — Es ist nicht einmal zulässig, beim Austauschen von Zeitschriften einige Morte zu wechseln -- Gelbft ber hundebefiger, der sein Tier hier natürlich bei sich hat, weiß nicht, wie er es machen soll, damit auch hier der unendlich vornehme Stammbaum seiner Bestie bekannt wird, und der Sund selbst, sonst beim Anbahnen neuer Bekanntichaften der beste maitre de plasir, vermist Ansprache, fühlt sich ausgeschaltet, überflüssig — Und während dreiviertel aller Reissenden in Ruhe lesen, schreiben, schlafen, entwickelt sich zwis schieft in Ruge tesen, sateiben, sattlich, eintrittert stad zubes schienenspiel; beredte Blide suchen sich, fliehen einander; — hier und da wird zum zehnten Male dieselben Seite gelesen.
Bielleicht hat sich der stumme Film, bedroht vom Ion-

film, in den Schweigerwagen als in fein eigenstes Gebiet geflüchtet? Hier, wo kein Regisseur ihn betreut, ihn stügt ober quält, überläßt er es der Laune und Findigkeit der Reisenden, das "happy end" selbst zu inszenieren —

Es gibt Pflanzen, die im Schatten besser gedeihen als im Sonnenlicht, und Dinge, denen Schweigen nottut. Warum sollte das nicht auch die Reichsbahn einsehen und durch Einführung des Schweigerwagens gern dafür bugen, daß sie sonst so viel Schall und Rauch macht.

#### Räffel-Ede

#### Areuzworträtsel

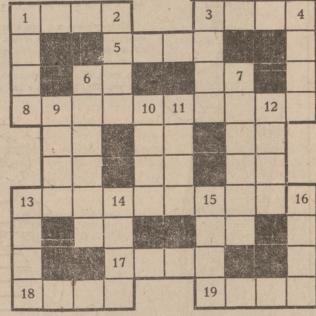

Sentrecht: 1. tierische Waffe. 2. Tugend. 3. sude amerik. Freistaat, 4. Teil des Gesichts. 6. bekannt. großer Zugoogel. 7. Rebeform. 9. Strom in Oftafien. 10. Bergftod in der Schweiz. 11. organisches Ausgangsgebilde. 12. fl. Behälter. 13. Stand. 14. liebevolle Gefinnung. 15. hollandische Rafeftadt. 16. ifraelitischer König.

Wagerecht: 1. alter Stand. 3. Borjag und Zeichnung. 5. icone Blume: 8. Wiffenicaft. 13. altgriechischer Mathematifer und Physifer. 17. Bund. 18. englischer Abelstitel. 19. Nahrungsmittel.

#### Auflösung des Krenzworträtsels



## Drenfus, der Siebziger

Der unsympathische Held eines weltgeschichtlichen Dramas

Von Paul Szende.

Alfred Drenfus, jest Oberstleutnant der Reserve, beging am 10. Oktober seinen siedzigsten Geburtstag. Mit seiner Angelegenheit, der weltberühmten Drenfus-Affäre, haben wir uns anläßlich der dreißigsten Jahreswende der Wiederaufnahme seines Prozesses beschäftigt; nun wollen wir einige Worte über die Persönlichkeit des Haupthelden sagen.

Die Gefühle, die man ihm gegenüber hegte, waren Mitleid, Hochschäung und Bewunderung; Sympathien konnte
er bei denen, die ihn persönlich kannten, nicht erwecken. Ich
kannte eine geistig und moralisch hochstehende Frau in
Paris, die mutig sür Dreysus eintrat, große Summen für die
Propaganda opserte und deren Haus ein Hauptquartier der
Dreysursaden, der Anhänger Dreysus', war. Zu meiner
größten Ueberraschung eröffnete sie mir einmal, daß sie
Dreysus persönlich überhaupt nicht kenne. "Es wurde mir
immer gesagt," fügte sie hinzu, wie wenig sympathisch er ikt.
Ich habe volle zehn Jahre meines Lebens für die Revision
seines Prozesses gekämpst, darum wollte ich mir das Idealbild, das ich mir zurechtgelegt hatte, nicht durch die Enttäuschungen einer persönlichen Bekanntschaft zerstören."

#### Der Artilleriehauptmann.

Drenfus wurde in Mühlhausen im Elsäs geboren, wo seine Familie Textilsabriken besaß. Nach der Annexion des Elsäs optierten er und fünf seiner Geschwister für die französische Staatsbürgerschaft und zogen nach Paris. Sie waren alle leidenschaftliche französische Patrioten und haßten die Preußen. Diese Gesühle waren es auch, die Alfred bewogen, sich der militärischen Laufbahn zu widmen. Er absolvierte die militärischen Schulen mit dem besten Ersolg, machte zuerst den Truppendienst mit und wurde im Jahre 1892 dem Generalstad zugeteilt. Diese rasche Besörderung wurde ihm zum Berhängnis, denn die Offiziere empfingen den jüdischen Eindringling mit unverhohlener Feindseltzstet. Es war vorauszuschen, daß sie die erstbeste Gelegenheit ergreisen würden, um ihn hinauszubugseren. Auch seine Anhänger die sich später so selbstlos sür ihn einsesten, konnten ihm niemals völlig verzeisen, daß er durch seinen übermäßigen und sast unverständlichen Ehrgeiz, als Jude in eine Gesellschaft Eintritt zu erzwingen, die bisher als ausschließliches Gehege ar ist of rat isch er Difiziere vorschesse gegen ihn herausbeschworen hatte. Die Feindseligseit seiner Berusstollegen versuchte er einerseits durch eine zu sehn geden zuch bekont selbstbewußtes Berhalten wetzumachen, wodurch er sich auch die Sympathien derzenichten Offiziere, die gar nicht antisemitisch eingestellt waren, verscherzte. Unter diesen Umständen vermochten seine geistigen Fähigkeiten seine Stellung durchaus nicht zu erleichtern, im Gegenteil sie steigerten noch den ohnes hin gegen ihn bestehenden Haß und Reid.

#### Wegen Baterlandsverrats angeflagt.

Im Oktober 1894 wurde er unter der Anklage verhaftet, Deutschland wichtige militärische Dokumente geliesert zu haben. Er beteuerte seine Unschuld auf das energischte und wies den Revolver, der als zärtliche Anspielung auf den Tisch seiner Zelle gelegt wurde, empört zurück. Seinen

unmittelbaren Vorgesetzen gegenüber, die alle Teilnehmer des gegen ihn gerichteten Komplotts waren, verblieb er in der durch das Dienstreglement vorgeschriebenen gehorsamen Haltung, was von seinen Feinden nicht als militärische Korstekteit, sondern als Zeichen eines schlechten Gewissens auszgelegt wurde. Obendrein hatte er eine besonders antipathische farblose Stimme, die seine Proteste um ihre Wirkung brachte, seine Freunde und Angehörigen in helle Verzweislung versetze und selbst bei Unbeteiligten den Eindruck innerer Unaufrichtigkeit erweckte. Orensus wurde für schuldig erklärt und zur lebenslänglichen Verschütung in eine Festung verurteilt. Hätte damals noch die Todesstraße für mislitärischen Landesverrat bestanden, so hätte man ihn bestimmt hingerichtet. Nach den surchtbaren Zeremonien der militärischen Degradierung wurde er auf die Teuselsinsel in der französsischen Kolonie Guyana nach Südamerika gebracht.

#### Der Uebermenich auf ber Teufelsinfel.

In einem eigens zu biesem Zweck gebauten kleinen Sause stand er unter ständiger Aussicht einiger Kolonialssoldaten, benen es streng verboten war, mit ihm auch nur ein Wort zu sprechen. Sie erhielten auch die Weisung, Drensus bei der ersten verdächtigen Bewegung, die auf Fluchtverdacht schließen lassen klima und von Ungezieser geplagt, versiel er einem Fieber, so daß man mit seinem Ableben rechnete. Das Herannahen des Todes aber weckte seine Energie; er wurde dessen gewahr, daß er nicht sterben durfte, bevor seine Unschuld nicht bewiesen war. Mit übermenschlicher Anstrengung überwand er seine Krantheit und von nun an begann er seinen Körper durch sossensche Turnübungen, seinen Geist durch ständige Beschäftigung zu stählen. Er erlernte Englisch, versolgte mathematische Turnübungen, seinen Geist durch ständige Beschäftigung zu stählen. Er erlernte Englisch, versolgte mathematische Studien und führte ein umfangreiches Tagebuch. In diesem surchtsaren Kampse um Ehre, Leben und Geist drohte ihm stets Gesahr, zu unterliegen. Das Fieber kehrte östers zurück, er verlor mangels jeglicher Uedung den Gedrauch der Sprache, er wurde grau und sein Gesicht runzelig. Als die nationalistischen Blätter eines Tages wegen angeblicher Versuche, Drensus zu befreien, den Kriegsminister angrissen, verordnete dieser Feigling die Uederssedlung Drensus, in eine andere Behaulung, wo er nicht einmal das Weer sehen konnte. Das Telegramm, das ihm am 16. November 1898 die Wiederaufnahme seines Prozesses mitteilte, kam bereits in zwölfter Stunde, seine körperlichen Kräste waren erspon

#### Der zweite Prozes in Rennes.

Nach viereinhalbjähriger Verbannung wurde Drenfus am 1. Juli 1899 auf einem Schlachtschiff nach Frankreich zurückgebracht. Er war furchtbar abgemagert, sprach nur stotternd und er mochte die weltumstürzenden Ereignisse, die sich während dieser Jahre um seine Angelegenheit abgespielt hatten, nur allmählich zu verstehen. Er war nicht davon abzubringen, daß die Revision des Prozesses dem Bestreben schaften. du verdanken war. Bei dieser Einstellung verharrte er auch dei der Verhandlung in Kennes. Er war während dieser Jahre ohne sein Wissen Hauptheld eines weltgeschichtlichen Dramas geworden, seine Affäre gestaltete sich zu einem Entscheidungskampf zwischen Generalstab und

Parlament, zwischen Republik und Monarchie. Drenfus lehntes ab, aus dieser Lage Folgerungen zu ziehen, er wollte seinen Prozeß nur als eine militärische Dienstangelegenheit betrachten lassen. Sein Berhalten blieb auch während der zweiten Verhandlung das des reglementtreuen Offiziers, der in vorschriftsmäßiger Haltung von seinen Borgesetzen wertrauensvoll erwartet, daß sie die ihm zugefügte, durch Mikrerständnisse verursachte Unbill gutmachen werden. Ind dazu noch seine unglückliche klangs und tonlose Stimme, die ihm so viel Sympathien raubte! Theodor Reinach, der aus Grund des Wertes von Josef Reinach eine glänzende keine Geschichte der Drenfus-Affäre schried, erzählt folgende kennzeichnende Anekdote: Der General Mercier, ein Haupt protektor der Fälscher und Ankläger, erklärte bei seiner Sind vernahme, daß er, wenn ihm überzeugende Beweise gelieset werden sollten, seine Aussage zurückziehen werde. Prensis antworkete ihm mit tonloser Stimme: "Sie werden es sun müssen!" Der berühmte Schauspieler Antoine, der sich unte den Zuhörern besand, sprang darauf wütend auf und schriet, "Ah! Der Idiot! Wie ich das gebrüllt hätte!"

#### Die Genugtuung.

Nach der zweiten Berurteilung ließ die Regierung Dreffius begnadigen und setzte ihn am 20. September 1899 auf freien Fuß. Drenfus setzte zuerst der Begnadigung eines hartnätigen Widerstand entgegen. Er wollte keinen Gnadensakt, nur einen Freispruch, gefällt von "seinesgleichen", voll seinen Offizierskollegen, durch ein neues Kriegsgericht.

Nur mit Rücksicht auf seinen traurigen Gesundheitste stand gelang es seiner Familie, ihn zur Aufgabe seines Widerstandes zu veranlassen. Nach seiner Erholung veröffentlichte er seine Memoiren, die großes Mitseid erweckel, aber ebensoviel Verblüffung, hauptsächlich durch sein Bestreben, seinen Borgesetzen gegenüber, trotz allen Geschenissen, einen den Dienstvorschriften entsprechenden Ton einzuhalten. Sogar im Jahre 1903, als die neuerliche Revisseleines Prozesses angeordnet wurde, bestand er noch immet darauf, daß ein neues Ariegsgericht über ihn urteilen solle. Der Oberste Gerichtshof erklätze aber die beiden frühere Urteile sür nichtig, ohne die Ungelegenheit einem Ariegsgericht zu überweisen. Drensus wurde reaktivert und zum Ritter der Ehrenlegion ernannt. Er zog sich aber schon zahre 1907 in den Ruhestand zurück. Während des Kriegsbekleidete er noch verschiedene militärische Bosten und scholendigtig als Obersteutnant aus dem Dienste.

#### Drenfus' perfonliche Tragodie.

Die Drensus-Affäre bedeutete eine grundlegende Wand lung in der Geschichte des zeitgenössischen Frankreich. Det große Kampf endete mit dem Siene der Republik und der Demokratie. Eine neue Generation mit neuen Zielen und Idealen ging

Eine neue Generation mit neuen Zielen und Joealen aus diesem Kampse hervor. Drensus konnte und wollte der Anschluß an diese neuen Tendenzen nicht finden, er hied dieser großen, geistigen, politischen und sozialen Umwäldung die sich an seinen Namen knüpste, seelisch so ziemlich fremblie sich an seinen Namen knüpste, seelisch so ziemlich fremblier war vom Wahne einer glänzenden militärischen Valle bahn besessen, die durch die falsche Anklage jählings vernichtet wurde. Alle seine Bestrebungen, eine Rehabilieniterung gemäß den militärischen Leberlieferungen zu er tierung gemäß den militärischen Leberlieferungen zu er der der seinen Karriere vollberechtigt und mit Nach druck fortsetzen zu können, schlugen fehl. Die Drensusand haben einen restlosen Sieg errungen, der Artilleriehauft mann Drensus — der gern General und Kriegführer sonllte — blieb auf der Strecke.



## lder der Woche



Lastwechsel während des Fluges

Auf dem Berliner Flugplat Tempelhofer Feld wurden Versuche zur gleichzeitigen Aufnahme und Abgabe von Lasten während des Fluges vorgesührt. Während das Flugzeug in etwa 15 Metern Höhe über die Anlage, eine hohe Eisenkonstruktion, hinwegsliegt, läßt der Pilot ein Seil mit der Abgabelast durch die Stangen der Konstruktion streifen. Die Abgabelast wird hier abgestreift, während gleichzeitig ein Greifmechanismus die Ausnahmelast paat, die soda un vom Piloten ins Flugzeug gewunden wird.



Die Witwe Jack Londons in Deutschland

Charmian London, die Mitwe des großen Amerikaners, bessen Bücher in allen Kreisen Deutschlands begeisterte Aufsnahme gefunden haben, ist in Berlin eingetroffen, "um die Leute kennen zu lernen, die ihren Mann so gerne haben".



#### Eine neue Sicherung der Bahnübergänge

wird jest von der Reichsbahn versuchsweise eingeführt. Der freie Uebergang wird durch ein weißes Blinklicht angezeigt, das 45mal in der Minute aufleuchtet. Die Annäherung eines Zuges schaltet automatisch ein rotes Licht ein, das 80mal in der Minute blinkt.



**Edison zeigt an seinem Ehrentage die Ersindung der Glühbirne** Der Ersinder der Glühlampe, der greise Amerikaner Thomas Edison (X), führte am Tage des 50 jährigen Jubiläums seiner Exstindung vor, wie ihm vor 50 Jahren die Herstellung der Glühlampe gelang. Mit denselben Apparaten, die er seinerzeit benutzt hatte, stellte er jeht den luftverdünnten Raum in der Birne her, schloß die Birne und schaltete sie in den Stromkreis ein. — Rechts neben dem Ersinder Präsident Hoover und der Automobilköwig Henry Ford (im hellen Anzug).



#### Wolgadeutsche Auswanderer auf dem Wege nach Kanada

323 beutscherussische Bauern, deren Borfahren im 18. Jahrhundert nach Rugland gezogen find, und die unter bem Sowjet-Regime nicht mehr ihr Leben friften können, wandern nach Kanada aus. Mehrere Taufend solcher Auswanderer merden diesem Bortrupp folgen. — Unser Bild zeigt den ersten Trupp auf der Durch= reise in Riel, wo sie mit dem ruffischen Dampfer "Felig Dzerginsty" angekommen find.



#### Vultantatastrophe in Guatemala

Ein Ausbruch des Bulkans Santa Maria in Tualemala am 3. und 4. November mar eine ber furchtbarften Raturkataftrophen, die das Land je betroffen haben. Mehr als hundert Menschen wurden auf der Flucht von den glühenden Lavamassen eingeholt und verschlungen. Der Sachschaben beträgt viele Millionen.

#### Wieviel Auslands-Deutsche gibt es?

Vor dem Kriege wurde die Gesamtzahl des deutschen Volkes auf etwa 95 Millionen berechnet. Man kann wohl heute die gleiche Zahl annehmen. Denn den Kriegsverlusten

steht der natürliche Zuwachs sett einem Jahrzehnt gegenüber. Bon diesen rund 95 Millionen leben etwas mehr als 62 Millionen innerhalb der jetzigen Reichsgrenzen, rund 30 Millionen außerhalb. Jenseits der Reichsgrenzen, rund es also nur etwa rund die Hälfte weniger Deutsche als innerhalb Deutschlands. Im Gürtel der wenigen Deutschlands nords, Osts, Güds und Westgrenzen stehen nicht weniger als 18 bis 20 Millionen Deutsche unter fremspen siehert. dem Gebot. Gie bilden mit den Reichsdeutschen ein einheit= liches, geschlossens Siedlungsgebiet. Zu ihnen zu rechnen sind auch die Sprachinseln, die unmittelbar vorgelagert sind und wie herausgeschobene Borposten innerlich zum Ganzen gehören. Diese grenzdeutsche Jone besteht sast nur aus mit Gewalt losgerissenen oder ferngehaltenen Teilen, die losgesprengt wurden, um den mitteleuropäischen deutschen Kernzuschlands Eronzen sorten auf 15 perschiedene Staaten perteilt. lands Grenzen fortan auf 15 verschiedene Staaten verteilt. Im Norden liegt der den Dänen ausgelieferte Teil von Schleswig, in dem mehr als 40 000 Deutsche vom Reiche losgelöft wurden, 18 000 von ihnen gehören jum geichloffenen Siedlungsgebiete. Im Westen (in Essaß-Lothringen) versblieben eine Million 635 000 Deutsche (von 1.9 Millionen der Gesamtbevölferung der Reichslande), bei Frankreich eine Million 614 000 wohnen hier im geschlossenen Deutschen Siede lungslande. Luxemburg (eine Biertelmillion Deutsche) und Saargebiet (über 600 000 Deutsche) sind rein deutsch. In Saargebiet (über 600 000 Deutsche) sind rein deutsch. In Belgien besinden sich außer den abgetretenen Kreisen Eupen (rein deutsch) und Malmedy (dreiniertel deutsch) Ausläufer des geschlossenen deutschen Sprachgebietes, in den Kreisen Berviers, Bastogene und Arlon. Im Freistaat Danzig, der rein deutsch ist, leben 6 Prozent Polen. Von seinen 384 000 Einwohnern sind 361 000 Deutsche. Im Memelland sind von 140 000 Bewohnern über 51 Prozent Deutsche. Aeußerst gesährdet ist das Deutschtum im heutigen Polen. Mehr als eine Million Deutsche murden bier getrennt von ihren eine Million Deutsche wurden hier getrennt von ihren Reichsvolksgenossen, mehr als 500 000 leben in unmittelbarer Berührung mit ihnen. Auch in dem Polen im Norden benachbarten Litanen leben etwa 35 000 Deutsche, fast alle im Anschluß an geschlossenes Sprachgebiet. Bleibt noch an der Oftgrenze das Deutschlum in der Tschechoslowakei. Ueber 3½ Millionen Deutsche sind es, die hier an den Grenzen, im Hauptteile an der Peripherie der nordwestlichen Hälfte, leben in den ehemals österreichischen Teilen. Den Ring der Grenzdeutschen schließt jenseits des deutsch-österreichischen Nationalstaates das herrliche deutsche Südtigel mit alma einer Viertelmissien urdautschen

Südtirol mit etwa einer Biertelmillion urdeutscher Bes wohner, und das Deutschtum in Südslawien, wo in einigen weit südwärts vorgeschobenen Sprachinseln (Marburg, Gottsschee, Cilli, Bettau u. a.) etwa über 100 000 Deutsche wohnen.

Fassen wir hier schon einmal zusammen, so zählen wir im ganzen 12—13 Missionen Deutsche, die zusammen mit dem geschlossenen deutschen Sprachgebiet Mitteleuropas eisnen deutschen Block von rund 75 Missionen Seelen darsstellen. Bedenken wir, daß ganz Europa nur 450 Missionen Menschen beherbergt, so tst beinahe der sünste Teil davon deutsch. Diese 75 Missionen Deutsche im mitteleuros päischen Kernlande Germanien machen ebensoviel aus, wie das europäische Russentum, sie sind aber mehr als doppelt so stark wie die Gesamtzahl der Franzosen in ihrem Lande, und fast doppelt so zahlreich wie das Engländertum auf den Inseln des Erdteils. Auslandsdeutsche in Europa leben aber nicht nur in unmittelbarer Anlehnung an unsere Reichsgrenzen. Auch in der Zerstreuung (Diaspora) sinden sich zahlreiche Deutsche in unserem kleinen Erdteil. Sie zahlenmäßig zu ersassen, ist so gut wie ausgeschlossen. Verlassen wir den alten Erdteil Europa, in dem etwa

20 Millionen Deutsche neben benen im Reiche selbst leben, und fragen, wo und wieviel Deutsche finden sich noch in den übrigen Erdteilen zusammen? Wir kommen da auf etwa 15—20 Millionen in überseeischen Ländern. Die größte Zahl lebt in den Vereinigten Staaten von Amerika. rechnet dort allein nicht meniger als 9—10 Millionen, in Kanada etwa 500 000, in Mittel= und Südamerika an die 600 000. Wesentlich niedriger ist die Zahl der Deutschen in Afrika. Nur wenige deutsche Siedler finden sich noch im ehemaligen Deutsch-Südwest-Afrika. Nicht zählbar ist die Anzahl Deutscher, die als Kausseute meist nur vorüber-gehend in Asien ihren Wohnsitz haben. In Australien da-gegen rechnete man vor dem Kriege mit kund 100 000 deut-

#### Die Straße der 3000 Millionäre

Benn Sie auch die Berliner Tiergartenstrage und die Parifer Avenue des Champs Elnsees äußerlich und innerlich fennen, so haben Sie noch lange feine Borftellung davon wie eine Strafe, in ber nur Millionare leben, aussehen muß. Das verarmte Europa wird Ihnen davon nie und nimmer ein Bild Um darüber Auskunft zu erhalten, muffen Sie geben fonnen. fich schon ein bischen hinüber bemühen — nach Amerika. Richt etwa nach der berühmten Fünften Avenue. Mit diesem Geldpol der Erde, der hundert Jahre lang feine Weltherrichaft gu bemobren mußte, geht es jest rapide abwärts. Sier findet man nur nod, Buro- und Warenhäuser, Sotels und Speiselotale.

Die von hier allmählich ausquartierten Dollarkönige mußten ichleunigft anderswo Obdach suchen. Sie fanden es zuerft in einer Parallel-Straße gur Fünften Avenue, in der Madison-Avenue. Alls fie fich jedoch bier nicht genug abgesondert fühlten, murde für fie eine funkelnagelneue Strafe angelegt, die Park-Avenue. Das it heute awrifelsohne die reichste Strafe der Welt. Rund 3000 Millionare wohnen in diefer Straße, 3000 von den 4000 Millionaren Reugort und von den 15 000, die Amerika insgejamt be-

Die Bewohner diefer einzigen Strafe verausgaben jährlich 280 Millionen Dollar. Um es etwas genauer zu sagen: 85 Millionen Dollar werden jährlich für Damenkleider ausgegeben. 18 Millionen für Berrentleider, 58 Millionen für Wohnung, Ginrichtung und Dienerschaft, 32 Millionen für Effen, 20 Millionen für Juwelen, 16 Millionen für Autos, Garagen und Chauffeurs 15 Millionen für Reisen, 8 Millionen für Schönheitspflege und Parfüms, 7 Millionen für Jagden, 5 Millionen für Theater und Rabaretts, 5 Millionen für Blumen und Bonbons, 5 Millionen für Wohltätigfeit.

Dabei leben dieje Millionare hier gar nicht einmal in eigener Wohnung, geschweige benn in eigenen Saufern. Gie wohnen hier fegujagen möbliert, und ihre "bojen Birtinnen" find die Grund: ftudespekulanten, die hier für fie diese Brachtstraße anlegen liegen. Wollte jeder der Millionare in eigenem Sause wohnen, fo mußien hier 3000 Palafte fiehen. Doch woher dazu den Plat nehmen? " : Avenue der Millionare ift überhaupt ein Teil ber Part-

## Wahllotale in Groß-Kattowik

Laut Bekanntmachung des Magistrats ist Groß=Kattowit in 42 Wahlbezirke eingeteilt und sind 42 Bahllokale bestimmt, in welchen am 15. Dezember gewählt wird. In denselben Cokalen liegen auch vom 28. Oktober 1929 bis 11. Kovember 1929 in der Zeit von vormittags 10 Uhr bis nachmittags 5 Uhr die Wählers liften aus. Die Einteilung ift folgende:

Katowice I (Alt-Kattowik)

Bezirk Nr. 1. Wahllokal, Rathaus, ul. Poctowa, Zimmer 10. Dazu gehören: ul. Pocztowa, sw. Jana, Dworcowa, Boprzeczna, Dyrefcyjna, Mielenckiego, Zamkowa, Rynek, Kolejowe Warsztaty Bomocznicze, Piastowska, Bytomska, Dom Kontroli przy tolejce Wonsto-torowy, Dwor Marji, Dom Kolejowy (Kopernika) Villa Edelmann.

Bezirk Nr. 2. Wahllotal, Kath. Bereinshaus bei St. Maria. ul. Marjacta, im. Stanislama, Blac Marjacti, Starowiejsta,

Ri. Damrota.

Bezirt Nr. 3. Polnische Mädchenschule, Schulftraße. ul. Mickiewicza, Moniuszki, Teatralna, Szkolna, Bankowa, Marsz. Pilsudstiego von Nr. 1 bis 27.

Bezirk Nr. 4. Wahllotal Restaurant St. Kulawit, ul. Marsz. Pilsudskiego 63 a. ul. sw. Pawla, Wodna, Gornicza, Graniczna, Lubectiego, Ko-

lejowa, sw. Jacka, Krasinskiego. Begirt Nr. 5. Bolnifche Anabenmittelfchule, Schulftrage.

ul. Marsz. Pilsudstiego von 28 bis 71. Bezirk Nr. 6. Wahllotal Restauration zum Sejm, ul. Francuska Ede Jagiellonsta, früher Restaurant Subertus.

ul. Francusta, Karbowa, Muchowiec. Bezirk Nr. 7. Bahllotal Bolfsschulgebäude ul. Jagiellonska 10, Prinz Heinrichschule.

ul. Krotla, Bodgorna, Zacisze, Lompy, Szafranka, Boje-

Bezirk Nr. 8. Christliches Hospiz, Jagiellonska 17. ul. Sienkiewicza, Dombrowskiego, Juljusza Ligonia, Krol. Jadwigi.

Bezirk Nr. 9. Städt. Realgymnasium, ul. Jagiellonska. ul. Plebiscytowa, Powstancow, Rybnicka, Konckiego. Bezirk Nr. 10. Konzertgarten (Pring-Heinrichgarten) Miarti.

ul. Kochanowskiego, Vita Stwosza, Jagiellonska. Bezirk Nr. 11. Restaurant Wajuras Höh, ul. Kosciuszki 38. ul. Kosciuszki von Nr. 1-20, Batorego, Krzywa, Rey-

Bezirk Nr. 12. Restaurant "Do Andrzeja" (Andreashalle) ul.

Andrzsja 8.

Bezirk Nr. 13. Grand-Restaurant, ul. Kosciuszki 38. ul. Kosciuszti von Nr. 22 bis Ende, Reftaurant Bark Kosciuszti (Sudparfreftaurant), Ziegeleihaufer hinter bem Gudpartrestaurant, Koscielna, Rymera, Polna, Jordana, Generala Zajonezka.

Bezirk Nr. 14. Restaurant Strzecha Gorniza, Andrzeja 21. ul. Bandy, Drzymaly, Zielona, Kilinstiego, Stalmacha.

Bezirk Nr. 15. Restaurant Franz Jonezyk, ul. Mikolowska 5. ul. Mitolowska mit den 8 Häusern der Kattowiger Aftiengesellschaft, Kordeckiego, Kamienni, Matejti.

Bezirf Nr. 16. Restaurant Popioles, ul. Mitolowska. ul. Kozielska, Habryczna, Plac Dr. Rostka, Kaciborska mit den neuen Wohnblods Nr. 31, 33, 35.

Bezirk Nr. 17. Bolksichule an der ul. Bartosza Glowackiego (Rleisischule).

ul. Strzelecka, sw. Barbary, Bartosza Glowackiego, Ponia-towskiego, Bielska, Skalna, Abremb Zamku Katowickiego (Bereich von Schloß Kattowick).

Bezirk Nr. 18. Wahllokal Volksschule bei der ul. Stowowa (Teichschule) Parterre, Bimmer 7.

ul. Minska, Wawelska, Stawowa, 3-go Maja.

Bezirk Nr. 19. Städt. Lyceum, ul. 3-go Maja, Turnhalle. Plac Wolnosci, ul. Sondowa, Gliwicka, Sokolska, Szo-

Bezirf Nr. 20. Bolfsichule ul. Dombrowki (Augusta-Schule).
ul. Dombrowki, Opolska, Sobieskiego, Zabrska, Slowackiego, Biotra Stargi.

Bezirf Nr. 21. Restaurant Ranchon, Ratowicka Salda. Katowicka Halda.

Katowice II (Bogutschüh-Zawodzie)

Bezirf Nr. 22. Lofal Peter Cygan, früher Krebs. Krafowska 23. ul. Krafowska linke Seite von Nr. 1 bis 53, Mitolaja Roja, Dluga, Drzewna, Ogradowa, Popiela, Miarti, Rejtana, Bogucicka, Czecha, Nad Potokiem, Rawn.

Avenue. Sie erstreckt sich von der 46. bis jur 96. Strafe und nimmt auf diefer Seite nur 50 Sauferblods in fich auf. Jeder Häuserblod ist 12 bis 15 Stod hoch und aus Beion und Stahl gegoffen. Bon der 57. Straße an gibt es einen Rasenstreifen in der Mitte des Asphalts, ein paar Bäumchen, ein paar Banke, doch schaut das alles nach nicht viel aus.

3eber ber Millionare bewohnt ein "Apartement" dieser un= geheuren Betonhäuser. Bon außen ist nicht das geringste von der Pracht zu jehen, die in diesen Apartements entfaltet wird. Alte Möbel, Gobelins, die Runftichatz Europas und Afiens find hier in der phantastischen Zusammenstellung aufgehäuft. Es foll dort Badeftuben geben, die aus Jade und Gold gebaut find, und

die allein 35 000 Dollar gekoftet haben.

Die teuersten Wohnungen in der Park-Avenue sind die sogenannten "Dupley roofapartements", d. h. folche Wohnungen die in fich wie ein abgeschloffenes Saus gebaut find. Die bestehen aus 9 bis 12 Zimmern und find auf das Dach des Saufes aufgesett. Der Filmkönig Zufor bewohnt 3. B. solch eine Wohnung Diese Wohnungen kosten durchschnittlich 40 000 Dollar Jahresmiete, 4000 Dollar pro Bimmer. Bei ber Ginrichtung diefer Bob nungen gibt es nur eine einzige Richtlinie, und die ift: fie darf nicht weniger toften als 100 000 Dollar.

Von den "kleineren" Millionären wohnen in je einem dieser Häuser 60 bis 70 "zusammengepfercht". Diese Säuser find sogus sagen die "Mietskasernen" der Millionäre. Die Bornehmeren der Millionarstraße, wie Ford, Rodefeller junior und ber Staats: lefretär und Aluminiumkönig Mellon, geben sich mit diesen fleinen Kollegen gar wicht ab.

Db biefe Strafe eine eigene Rote, einen eigenen Duft hat? Man könnte benten, 25 riecht hier nach Gffen, Standard Dil. Roble, Gifenbahnen, Film, Buder, Konferven, Autos und ahnlichen mehr oder minder ichlecht riechenden Geschäften. Doch feine Spur davon! Die Sausfrauen und die Soustodter Diefer Saufer duften, wenn fie Sonntag vormittags auf dem Korjo der Part-Avenue in Rudeln spagieren geben, genau fo wie bei uns nach frangösischen Pariums.

Bezirk Nr. 23. Wahllokal Altes Schützenhaus (Bolkshaus). ul. Knatowska linke Ceite von Nr. 55 bis 91, Walerjana, Gabriela Holubka, Piaskowa, Staszica.

Bezirk Nr. 24. Restaurant Fischer, ul. Arafowska 130. ul. Hallera, Wyspianskiego, Lenartowicza, Burowieda, Szeroka, Krakowska linke Seite von Nr. 93 bis 131.

Bezirk Nr. 25. Kantine Ferrum ul. Marcinkowskiego. ul. Marcinkowskiego, Braci Stawowych, Lonczna, Kundsgundy, Krakowska linke Seite von Rr. 133 bis 145, Krakowska ska rechte Seite von Nr. 126 bis 162. Porzellanfabrik. Bezirk Nr. 26. Restaurant Jan Bos früher Schweda, Krakow

sta 70.

ul. Krakowska rechte Seite von 44 bis 108, Posia Niedurs nego, Murckowska, Krola Lokietka, Zolkiewskiego. Bezirk Nr. 27. Restaurant Wexander Posz, früher Hecht, Kras

ul. Kratowsta rechte Seite von Rr. 2 bis 42, Karola, Czars nediego, Floriana, Baderewstiego Rownolegla, Karbowa und Christnachschacht, Lesnicowka, Dom Sppialny, (Schlafs haus Kunigunde) Beamtenhaus Ferrum Agnes Amanda, Berwaltungsgebäude Ferrum, Dom bawn. Stangretow, Sägewerf, Chemische Fabrik, Gijenbahnhäuschen bei Janow.

Bezirf Nr. 28. Restaurant Janina Michalif ul. Mark'esti 63. ul. Markiesti linke Seite von Nr. 7 bis 69, Stingarska Grabonia, Koraszewstiego, Sogaly, Kowalska, Piotra, Klasztorna, Mieroszewskiego.

Bezirk Nr. 29. Restaurant Muc, früher Machalica, Katowida 5. ul. Katowicka, Francla, Ks. Bonczyka, Kraszemskiego, Gorna,

Welnowska, Stefana, Syn Hugona.
Bezirk Nr. 30. Restauranz Michael Roza, ul. Markieski 40.
ul. Markieski rechte Seite von Nr. 2 bis 72, Ludwiga,
Leopolda, Krakusa, Oroga Wenglana Normy, Franciszka,

Bezirk Ar. 31. Restaurant Marie Arzybyla ul. Markicski 43. ul. Rysgarda, Wolnosci, Karolina, sw. Janka, Ferdynanda von Ar. 1 mit Schlashäusern und Beambenhäusern, Gruben

Katowice III (Zalenze-Domb)

Bezirk Nr. 32. Respayrant Switala, Wojciechowskiego 7. ul. Wojciechowskiego von Nr. 2 bis 20 einschließlich, Luds wifa Labuja Narutowicza von Nr. 1 bis 20, 18-go sierpnia, Beta As. Pospiecha.

Bezirk Nr. 33. Restaurant Kobic, Wojciechowskiego 43. ul. Wojciechowskiego von Nr. 21 bis 74 a einschlichtich

Macieja, Zarembskiego, Marcina, Janasa, Gminna, Aniola.
Bezirf Nr. 34. Restaurant Golczyk, Wojciechowskiego 86.
ul. Wojciechowskiego von Nr. 75 bis 108 einschießlich, Gen.
Tzeptwiego, Wolnego Bochenskiego, Połoju.

Bezirf Nr. 35. Restaurant Ebel, Wojciechowstiego 106. ul. Michala Wolstiego, As Strypbuego, Wojciechowstiego von Nr. 109 bis 146 einschließlich, Jana Kupca, Limanow stiego, Marsz. Focha, As Roboty, Ledochowstiego. Bezirf Nr. 36. Restaurant Christ, Wojciechowstiego 156.

ul. Wojciechowskiego von Nr. 147 bis Ende, Biffa. Wiffond (gange), Obroki (alles) Kolonja im, prezydenta Moscidiego. Bezirk Nr. 37. Restaurant früher Fojt, jetzt Mroncz, Zalenzer

Zalenzer-Halde und Kolonie Oheimgrube. Bezirk Nr. 38. Restaurant Jan Wrobel, Katowida 1.

ul Lipowa, Arol. Huda, Dembska, Sofnina, Katowida vos Rr. 1 bis 23, Wonska, Ilota. Bezirk Rr. 39. Restaurant Tomas Kosch. Dembowa 12.

ul. Stenslickiego, Zelazna, Dembowa, bis Nr. 66, Sportowa, Studziena, Jozefa Bedera, Katowida von Nr. 24 bis Ende.

Bezirk Nr. 40. Restaurant Peter Kosch, Dembowa 66. ul. Dembowa von Nr. 67 bis Ende, Ingmonta Sendy Anieszti, Arzyzowa, Spitalna, Wiejsta.

Katowice IV (Ligota-Brynow)

Bezirk Nr. 41. Restaurant Wilhelm Polok, ul. Zalenska 11.
ul. Ligoda (früher Katowida) Szaboka, Zalenska Ligoda,
früher Miejska von Nr. 1 bis 10, Kredytowa, Hetmanska.
Bezirk Nr. 42. Restaurant Jan Jezeli, ul. Ligoda,
ul. Brynowska, Rolna, Kempowa, Lubiny, Dworska, Wodo
spady, Klodwida, Grzyski Bahnhof Katowice—Ligota, Francische Rosanswicks Licola (früher Wigiska) von Nr.

ciszbansta, Panewnida, Ligoda (früher Wiejsta) von Nr. 11 bis Ende.

Einsprüche sind schriftlich beim Magistrat, Zimmer 14, mah rend der Amtistunden einzureichen. Des Schreibens Unfundige fonnen ihren Einspruch mundlich vorbringen. Der Mag frat madt außerdem befannt, bag jeder Wähler unter Strafe bis 50 Bloty zur Wahl verpflichtet ist.

Im Mittelpunkt der Erde

Man ist bisher noch nicht tief in bas Innere ber Erbe vote gedrungen. Denn ein paar Rilometer hat fich auch der Berg mann hineingebohrt. Und nun forschen die Gelehrten, wie es dort aussieht, wo der Mittelpunkt der Erde liegt. Man nahm gewöhnlich an, daß dort alles geschmolzen ober gar zu flüchtigen Gas geworden sei. Denn je tiefer man sich in die Erdrinde hineinarbeitet, um so heißer wird es. Aber man vermutet heute, daß die Erde einen starren Kern hat. Das ist schon wahricein lich geworden, als man bei Erdbeben untersuchte, wie ichnest fich die Erdericutterungen fortpflanzten. Dabei hat man name lich gefunden, daß nur feste Massen diese Budungen so gut fort leiten können, wie es bei der Erde geschieht. Neuerdings hat Professor Simon in Berlin einwandsrei nachgewiesen, daß Gase unter hohem Druck die starre Form von Gestein oder Kristall ans nehmen können. Bei sam Den Gestein oder Kristall ans nehmen können. Bei seinen Bersuchen benutte er ein fleines, sehr festes Gehäuse, das nur den zehnten Teil eines Kubikzentis meters umichloß, und prefte 600 Rubitzentimeter Selium hinein, die dadurch die gewaltige Spannung von 6000 Atmosphären ers hielten. Dabei bildete sich — eine steinige Masse! Der Drud auf des Erdinaus kathist wer der Masse Masse! auf das Erdinnere beträgt rund 2 Millionen Kilo; sollte dieset Drud nicht genügen, um das gange Erdinnere ju einem harten Rern zu machen, der wie in einer weicheren Sulle ruht?

Wie man Frauenstimmen gewinnt.

Ein neuer Magnet, um Frauenstimmen zu gewinnen, ift von dem früheren Bürgermeifter von Bofton, James M. Curlen, der jest wieder als Kandidat für diesen Boften auf gestellt ist, erdacht worden. Er hat unter den Frauen von Boston Tausende von zierlichen fleinen Spiegeln verteileit lassen. Auf der Rudseite eines jeden Spiegels ist Curlens Photographie aufg klebt, worunter-das Schlagwort steht: "Boston braucht Curlen".

#### Pleß und Umgebung

Studienrat Dr. Felix Poforny, der bis zum Serbst d. Is. an der hiesigen privaten Knaben- und Mädchenschule war, ist dum 16. d. Mis. nach Oppeln verfest.

Beerdigung des Apothekenbesigers Spiller in Bleg. Mittwoch, den 6. d. Mts., nachm. 3 Uhr, fand die Beserdigung des Apothekenbesitzers Oskar Spiller in seierlicher Beise statt. Er ruhe in Frieden!

Einblick in die Wahllisten!

Es wird nochmals bringend barauf aufmertfam gemacht, daß die Einsicht in die Wahllisten von einem jeden person= lich am besten erfolgt. Wer bis jest sich noch nicht über= deugt hat, daß er in ber Lifte eingetragen ist, tue bies am Montag unversäumt.

Das Fest ber Unabhängigleit.

Montag, den 11. November, soll das Fest der Unabhängigsteit Polens begangen werden. In Pleß sind Gottesdienste und Paraden vorgesehen. Die öffentlichen Aemier und Schulen sind an biesem Tage geschloffen.

#### Ortsgruppe Ples des Verbandes deutscher Katholiken in Bolen.

Donnerstag, den 14. d. Mts., abends 8 Uhr, findet im "Plesser Sof" eine Bersammlung mit wichtiger Tagesordnung itatt. Die Mitglieder werden gebeten, recht gablreich gu er=

Evangelische Kirchengemeinde in Plet.

. Große Erregung und Erbitterung berricht in der Gemeinde darüber, daß der stellvertretende Organist Blod jun. wegen einer am 28. Juni 1928 stattgefundenen, angeblichen Störung eines Gottesdienstes in der hiesigen evangelischen Kirche, gu einem Monat Gefängnis verurteilt worden ift und diese Strafe lett abbügen muß. Im Gegensath hierzu, hat die Staatsanwalt= Schaft es abgelehnt, wegen der Störung des polnischen Gottes: dienstes am 11. November 1928, gegen die Beteiligten Anklage zu erheben. Der Gemeindefirchenrat hat daher einstimmig beichlossen, daß in der hiesigen evangelischen Kirche an nationalen Feiertagen Gottesdienste irgendwelcher Art bis auf weiteres nicht mehr gehalten werben follen.

An die Hausbesitzer.

Roch find die katastrophalen Frostschäden des letten Winters in wenig angenehmer Erinnerung. Die Sausbesitzer, die mit einem langen Winter rechnen, werden gut tun, ichon jett alle Borfichtsmagregeln zu treffen, die einer Beschädigung der Leis tungen porbeugen follen.

Achtung Plesser Musikfreunde.

Wir machen nochmals auf das am Sonntag, den 10. d. Mts., abends 8 Uhr, im Saale des "Pleffer Sof" ftattindende Geigenkonzert ausmerksam. Max Banaschik darf als Künstler von Ruf genannt werden. In seinem reich-haltigen Programm bringt er Werke von Berthoven, Nar-dini, M. Reger, Tartini, Areisler, Schubert, Wilhelny, Vieuxtemps, Haufer, sowie eigene Schöpfungen zu Gehör. Die Begleitung am Flügel ersolgt durch L. Banischik welcher in Oherschlosser sich eines mustellichen Ruiss ertraut. Der in Oberichlefien fich eines mufikalischen Rufes erfreut. Der Borverkauf erfolgt in bem Zigarrengeschäft von Grobelny und im "Blesser Anzeiger". Eintrittskarten sind von 1-4 Bloty bortselbst sowie an der Abendkasse zu haben. wäre zu wünschen, wenn nicht nur das musikliebende Bublikum, sondern auch alle dieselben, welche darüber ichimpfen, daß in Pleß nichts los ist, den Abend besuchen

Die diesjährigen Weihnachts-Schulferien.

Der Rultusminifter. hat an alle Begirtsichulturatorien ber ichlesischen Wojewodichaft eine Berordnung weitergegeben, ber dufolge alle dem Kultusministerium unterstellte Schulen am 21. Dezember ihre Pforten ichließen. Die Weihnachtsferien bauern bis jum 2. Januar 1930. Der Schulunterricht murbe also wieder am 3. Januar früh zu beginnen haben.

Berein felbittätiger Raufleute.

Der Berein felbständiger Kaufleute hatte Seren Dr. Sokonge aus Kattowitz gewonnen, welcher in eingehender Weise über die von der Kausmannschaft geführten Klagen wegen zu hoher Ginschätzung dur Gintommenfteuer referierte. Mos, im Anschluß an eine rege Aussprache, die Mitglieder Schmiedeobermeifter Cembor, Kaufmann Cyrczyf und Hotelier Losert zum Wosewoden zu entsenden, um gegen die oben Beranlagungen Einspruch zu erheben. Es foll alles versucht werden, die Einschätzungen rudgängig zu machen. Sollten alle Borftellungen nichts nüten, so merden weitere Schritte bei der Warschauer Regierung unternommen werden.

Ratholischer Gesellenverein.

Die lette Sigung des katholischen Gesellenvereins war gut besucht. Galt es doch ein liebes Mitglied, welches jeder Zeit dem Berein ein treuer Anhänger und Förderer war, zu verabschieden Mit anerkennenden Worten dankte der Vorsitzende des Vereins Rendant Schnapfa, dem icheidenden Studienrat Dr. Poforny, welcher nach Oppeln übersiedelt, für fein jederzeitiges Eintreten für das Deutschbum. Der Scheidende erwiderte mit bewegten Borten und dankte für das ihm entgegengebrachte Vertrauen. Sonntag, den 10. November, nimmt der Berein an der ersten Bedielstagung bezw. Gründungsversammlung der Gesellenverein: Rleß, Bielit, Biala und Teschen in Bielit teil. Die Versamm lung findet am Nachmittag um 2 Uhr in Bielit ftatt. Auch in diesem Jahre entschloß man sich zur Abhaltung einer Weihnachts-seier. Dieselbe soll am 6. Januar 1930 im Hotel Plesser Hos mit Theater, Gesang und Tanz stattsinden.

Eigenartige Freundschaftsbeweise in Lonfau.

In einem wenig iconen Einvernehmen leben die jungen Leute in ber Gemeinde Lonkau. Es vergeht keine Sochzeit oder Bergnügen, bei welchen nicht eine Schlägerei ausbricht. Dies war auch bei der letzten Hochzeit, welche im Gasthaus bei Brudef stattsand, der Fall. Die Burschen von der einen Dorfseite überfielen mit Stöcken und Messern die an der Sochzeit teilnehmenden Burschen der anderen Dorfseite. Der Ersolg war ein ganz bedauernswerter. Nicht weniger als Burschen wurden so schwer verwundet, daß sie zum Teil koch in der Nacht in das Johanniter-Krankenhaus in Pleß überführt werden mußten. Hoffentlich gelingt es endlich, diesen Haß durch Strafen oder Vorstellungen zu beseitigen.

### Sport am Sonntag

Langsam neigen sich die Ligaspiele ihrem Ende zu und wohl noch in feinem Jahre war der Stand der Tabelle so verzwickt, Die Spitze diert, was wohl das furioseste ist, wie in diesem. der diesjährige Ligabenjamin, die Garbarnia Krakau und wird sich von derselben kaum mehr verdrängen lassen. Gehr ift es jedoch, zu sagen, welcher Berein abrutschen wird, sind es doch nicht weniger als 5 Bereine, die Anwärter auf den Abstieg nicht weiniger als 5 Vereine, die Anwarter dur den Adplieg sind. Der kommende Sonntag wird dies nun klären. Schlimm ist es um die beiden oberschlesischen Bereine Ruch und den 1. F. C. bestellt. Der 1 F. C. absolviert am Sonntag das letzte Spiel in Warschau, sollte er es nun gewinnen, so ist sein Abstieg noch in Frage gestellt Möglich ist es nun, daß der Protest welchen Czarni-Lemberg gegen den 1 F. C. anstredt, durchkommt und mass aus wicht europischlessen ist dann ist es zum die Aleihe des was auch nicht ausgeschlossen ist, dann ist es um die Bleibe des 1. F. C. in der Diga geschehen. Am Sonntag tragen folgende 6 Bereine Spiele aus:

Warszawianta Warican - 1. F. C. Kattowig.

In diesem Spiele wird es einen harten Kampf geben, da beide Bereine miffen, um mas es geht. Diefes Spiel wird entschoilben, welcher Berein zum Abstieg verurteilt sein wird. Einen Sieger im voraus zu bestimmen, ist schwer doch nuß man der Warszawianka die größeren Chancen zusprechen, da sie auf eigenem Plat spielt.

Legia Warichau — Ruch Bismarchütte.

Auch der zweite obenschlesusche Ligavertreter weilt in Warschau und wird wohl, ohne zu wollen, die Bunkte der jetzt wie-der in großer Form spielenden Legja überlassen müssen. Nach den letzten Spielen Ruchs besteht auch keine Hoffmung auf einen

Wisla Rrafau — Marta Pojen.

Einen erbitterten Kampf werden sich obige Bereine in Kratau liefern, denn die Wisla wird sich einen besseren Blat in der Tabelle sichern wollen und die Warta drängt an die Spitze. Trot des eigenen Plates der Wisla muß man der Warta die größeren Chancen zusprechen, ba sie sich augenblicklich in einer gang großen Form befindet und mas man von der Wisla gerade nicht behaupten tann.

Um den Aufstieg in die B-Liga.

06 Rej. Myslowig - 09 Rej. Myslowig.

Ginen harten Strauf werden die Referven ob'ger Bereine nadmt. 2 Uhr auf dem 06-Blat um den Aufftieg in die B-Diga liefern. Sehr schwer ist es, auch einen Sieger im voraus zu bestimmen. Als Borspiel ist ein Spiel der alten Herrenmann-

R. S. Jednose Ober-Lagist — Ligocianta Idameiche. Bolizei 1. Jugend - 07 Laurahütte 1. Jugend.

Im Enticheidungsfpiel um die oberfchlefische Jugendmeifterschaft begegnen sich obige Mannschaften am Sonntag nachm. 2 Uhr auf dem Polizeiplatz.

R. S. Domb — Polizei Kattowik.

Gin A-Rlaffen Wiederholungsspiel licfern fich obige Gegnet um 2 Uhr nachm, auf dem Sportplat in Domb.

Borreprafentativfampf Deutsch=Bolnifc-Oberichlefien.

== Am 7. Dezember findet in Gleiwitz der Rudkampf der Bogreprafentatiomannschaften von Deutsch= und Polnisch= Oberschlessen statt. Die Deutsch-Oberschlesser, die das letzte Mal in Königshütte unwerd ent hoch verloren, haben diesmal eine glängende Mannschaft dur Verstügung und werden versuchen, den Sieg an sich du reißen. Die Deutschoberschlefter dürften mit folgender Mannschaft antreten:

Fliegengewicht: heisig (Gleiwit); Bantamgewicht: Kaletta (Gleiwit); Federgewicht: Krautwurst oder Machon (beide Beuthen);

Beichtgewicht: Sellfeld (Beuthen, früher Breslau); Weltergewicht: Klarowicz (Beuthen);

Mittelgewicht: Mierzwa (Sindenburg); Salbichwergewicht: Winkler (Sindenburg);

Schwergewicht: Kaleja (Oppeln). Polnisch = Oberschlesien wird sich auf some alte bewährten Kräfte stüten:

Fliegengewicht: Motto (Kattowit); Bantamgewicht: Pnfa (Kattowit);

Redergewicht: Gorny (Rattowit); Leichtgewicht: Gawlik (Kattowit);

Weltergewicht: Bara (Myslomit) ober Wochnik (Königshütte);

Mittelgewicht: Wieczoret (Kattowit); Halbschwergewicht: Seidel (Rattowity); Schwergewicht: Wohla (Myslowit).

Das internationale Programm des Polnischen Bornerbandes.

=5= Die kommende Bogsaison bringt wichtige internationale Beranstaltungen. Es finden Kämpfe der polnischen National. mannichaft mit Deutschland, Ungarn, Defterreich und ber Tichecho. flowatei statt. Außerdem beabsichtigt ber P. J. B., die nächsten Europameisterschaften, die vom 4. bis 8. Juni in Budapest stattfinden, mit einer kompletten Mannschaft zu beschicken. Außerdem find noch einige internationale Städtekampfe geplant.

Die internationale Gishodenjaifon.

=5. Der polnische Eishodenverband hat in dieser Saison vie vor. Nach Austragung der Areismeisterschaften findet in der Zeit vom 28. Dezember bis 3. Januar ein internationales Turnier in Krynica statt. Anschliegend baran begeben sich eine Anzahl polnischer Mannichaften ins Ausland, um fich für die nächsten Europameisterschaften porzubreiten, die am 27. Januar in Chamonig frattfinden. Nach dem Turnier in Chamonig finden dis polnischen Meisterschaften ftatt, die in Arnnica ausgetragen merben.

## Deutsche Wähler!

Nach unseren Feststellungen weisen die Bahler= liften zahlreiche Gehier auf, die unbedingt einer Berichtigung bedürfen.

Da in den Städten der Termin zur Ginsichtnahme ber Wählerlisten am 11. November abläuft, muß jeder Bürger, der nicht bewußt eine Schwächung der deutschen Front anstrebt, fofort an Ort und Stelle nachprüfen, ob alle Personalien in beiben ausgelegten Liften ftimmen. Niemand laffe fich beirren, wenn ihm erklärt wird, daß fleine Ungenauigkeiten auf das Wahltecht keinen Ginfluß ausüben. Das ist ein Trid, um Gure Stimme am Wahltage für ungültig erflären zu können. Sorgt dafür, daß Euer Gang zur Wahlurne nicht vergeblich ift.

### Deutsche Wahlgemeinschaft

Katowice, ul. św. Jana Nr. 10 - Tel. 3107.

#### Aus der Wojewodichaft Schlefien Beschlüsse des Wojewodschaftsrates

Der Wojewodschaftsrat hat in seiner gestrigen Sigung ben Beichluß gefaßt,, aus bem Wojewodichaftsbudget dem ichlefischen Wirtschaftsfonds den Betrag von 734 653,66 Bloty zu überweisen. Den etatsmäßig angestellten Lehrern, die über ihre Pflichtzeit Unterricht erteilen, wurde eine besondere Entschädigung juge-

Der Gemeinde Ustron wurde eine Subvention in Söhe von 10 000 Isoty für die Durchführung von Ausmessungen zwecks Ausbau der Gemeinde, die zu einer klimatischen Station erhoben werden foll, bewilligt. Der schlesische Wojewode murde ermachtigt, im Berordnungswege die Automatenfrage zu regeln. Die Marktordnung der Gemeinde Rydultau murde bestätigt und der Stadt Bielit die Erlaubnis erteilt, eine Anleihe in Höhe von 150 000 3loty bei dem Bersicherungsamte in Königshütte aufzunehmen.

Bum Schluß wurden noch mehrere Kommunalangelegenheiten und Berjonalfragen erledigt.

#### Eine Machtdemonftration der ichlefi chen Urbeiter

Gewaltig und jugleich imponierend war ber Protefiftreit ber ichlefischen Arbeiter, der fast alle Arbeiter mit fich rif. Die Bahl aller Industricarbeiter in Bolnisch-Oberschlesien wird von den Arbeitgebern nach der letten Aufnahme mit 140 013 angegeben. Davon haben an dem Protestfreit mehr als 70 000 Bergarbeiter und 45 672 Metallarbeiter teilgenommen, zusammen also gegen 120000 Arbeiter. In den Eisenhütten streikten 32 262, in den Metallhütten 8 908 und in der Weiterverarbeitungsindustrie 4 502 Arbeiter. Insgesamt sind in den schlessischen schuser 83 478 Bergarbeiter beschäftigt, in den Eisenhütten sind insgefamt 34 021 und in den Metallhütten 16 243 Arbeiter beschäftigt.

#### Registrierung im Falle der Arbeitslosigkeit

Laut einer Mitteilung des Bezirksarbeitslosenamtes in Kattowig find alle diejenigen Personen, welche von ihren Dienststellen zur Entlassung gelangen, verpflichtet, im Falle ihrer Urbeitslofigkeit binnen 30 Tagen und zwar vom Tage der Entlossung ab gerechnet, ihre Registrierung in die Arbeitslosenevidenz beim jeweiligen Arbeitslosenamt vorzunehmen. Den Anmelbun= gen ist der lette Lohnbeutel, die Geburtsurkunde, sowie eine Besicheinigung, aus welcher der Grund der Dienstentlassung zu ents nehmen ift, beizufügen. Bu bemerken ift, daß nur an registrierte Arbeitslose Arbeitslosenunterstügungen gewährt, bezw. Arbeits-vermittelungen vorgenommen werden. Berspätete Anmeldungen werden nicht berücksichtigt.

#### Ueber 14000 Zloty Unterstühungsgelder ausgezahlt

Durch den Fundusz Bezrobocia (Arbeitslosenfonds) in Kattomig murden in der letzten Berichtsmoche an 678 Arbeitslofe aus den Stadtfreisen Kattowit, Königshütte, sowie den Landfreisen Kattowitz, Pleß, Schwientochlowitz, Tarnowitz und Königshütte insgesamt 14578 Zloty als Unterstützungsgelder ausgezahlt. Es handelt sich hierbei um Unterstützungsgelder, welche nach dem Erwerbslosenfürsorgegesetz vom 18. Juli 1924 gur Auszahlung gelangen,

#### Der Rahmentarif im ichlefischen Bergbau be chlossen

Wie bereits angefündigt, murde gestern eine Sitzung ber Bertreter ber Bergbanindustriellen mit ben Bertretern ber Arbeitergewerkschaften unter Vorsitz des Arbeitsinspettors Gallot, abgehalten. Rach langen Berhandlungen murbe ichliehlich eine Ginigung über alle Buntte bes Rahmentarifes erzielt, bas vom 15. November 1929 bis 30. Juni 1930 bei einer 3 monatlichen vorherigen Kündigung, in Kraft tritt. Jene Punkte, die als Richtlinien für die Betriebsräte in Frage kommen, die aber nicht zum Rahmentarif gehören, werden nach Borlage der beiders seitigen Borichläge einer Beratung in ber nächften Ronfereng unterzogen.

#### Der erfte weib'iche Fleischerund Wurstmachergeselle

Die Sandwerkskammer in Kattowig gibt bekannt daß vor einigen Tagen vor der Freien Fleischer- und Wurstmacherinnung in Schwientocklowig, die 18 jährige Theodora Zocha aus Schwientocklowig die Gesellenprüsung in diesem Jandwerk mit dem Prädikat "Gut" bestanden hat. Es ist dies im Bereuch der Wosewohlschaft Schlessen ver erste Fall, daß eine Frau die Gesellenprüsung im Flaischer und Musskungsbarden von Frau die Gesellenprüsung im Flaischer und Musskungsbarden von bestand fellenprufung im Gleifder- und Burftmacherhandwert bestand. Die Kandibat'n mar seit ihrer Schulentlassung bei ihrem Bater, welcher Fleischermeister ist in de Lehre

Rattowit und Umgebung

Eigenartiger Autounfall. Am geftrigen Freitag in den Nachmittagsstunden tam das Personenauto Sl. 7213, welches auf der ul Rochanowskiego in Königshütte stand, infolge Bersagens der Hemkreuzung der ul. Rochanowskiego und Wojewodzka mit Bucht gegen einen Bordfrein und legte einen dort befindlichen eifernen Lampenmast um. Personen sind bei dem Berkehrsunfall nicht verGesahren der Straße. Die Marie Rozumek aus Kattowitz wurde auf der ul. Mikolowska in Kattowitz von einem Motorradsahrer angesahren und verletzt. Nach Erteilung der ersten ärztlichen Hilse wurde die Verletzte nach der Wohnung geschafft. Der unvorsichtige Motorradsahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Frauensperson zu bekümmern.

Aus dem Zuge gestürzt. Heute morgens, um 6.12 Uhr, stürzte aus dem von Chorzower Richtung einsahrenden Perjonenzug ein junger Mann im Alter von ungefähr 22 Jahren. Dieser junge Mann, welcher aus Michalkowitz stammt, stand mit dem Rücken an die Tür angelehnt, als sich plöglich die Tür öffnete und der junge Mann rücklings herausstürzte. Mit welschen Folgen dieser Unfall endete, konnte bis zur Stunde nicht ermittelt werden.

Das Auto im Chaussegraben. Auf der Domber Chaussestürzte das Personenauto J. R. 97751, welches von dem Chausseur Jakob Ernst aus Beuthen gesteuert wurde, in den Chaussesgraben. Das Auto wurde schwer beschädigt. Der Autolenker, sowie 3 Passagiere, kamen mit dem bloßen Schreden davon. Der Sachschaden wird auf 1000 Zloty bezissert.

Heufe erscheins:



Unser neuer Roman

#### Qublinig und Umgebung

Ein Schmuggler erschossen. Gestern morgens gewahrten Grenzwächter in der Nähe von Lebki einen Mann, welcher ihnen sehr verdächtig erschien. Auf Anruf der Grenzwächter flüchtete dieser. Die ihm nachgejagten Schüsse trasen ihn derart, daß einige Minuten später der Tod eintrat. Bei ihm fand man 4 Säcke Tasbak, welcher aus Deutschland geschmuggelt war.

Autounfall. Auf der Chausse nach Wierzbn fuhr der Chausseur Daisser aus Kattowit in einen Baum, wobei der Wagen vollständig beschädigt wurde. Die Ursache ist auf schnelle und unvossichtige Fahrt zurückzuführen. Der Chauffeur ist bei diesem Unfall ohne Schaden davongekommen.

Dtebstähle. Der Schulleiter aus Biasti meldete der Polizei, daß während seiner Abwesenheit in die Wohnung eingebrochen wurde und dabei ein Anzug, Weißwäsche und 80 Zloty entwendet wurden. Der Gesamtschaden beträgt 1200 Zloty. Der Baupraktikant Richard Pisarczyk meldete den Diebstahl eines Treibziemens, welcher Gigenbum des Baugeschäfts Madejas war.



Kattowit — Welle 408,7.

Sonntag. 10,15: Uebertragung aus der Kathedrale von Wilna. 15: Borträge. 16: Konzert. 17,20: Bortrag, Konzert, Berichte 20: Literaturstunde. 20,30: Abendkonzert. 21,10: Literarische Beranstaltung. Danach die Abendnachrichten und Tanzmusit.

Montag. 12,05: Schallplattenkonzert. 17,15: Bortrag. 17,45: Orgelkonzert. 19,05: Borträge. 20,30: Abendkonzert, anschließend die Abendberichte und Vortrag in englischer Sprache.

Wariman — Wene 1411.

Sonntag. 10,15: Alebertragung aus Wilna. 11,58: Die Mittagsberichte. 12,15: Borträge. 16,20: Schallplattenkonzert. 17.40: Ordestrerkonzert. 19: Verschiedene Vorträge. 20,30:

## Böswillige Verleumdung

Die streitbaren Berwandten — Um die Beschädigung der Dienstmüße

Auf einen eigenartigen Ausweg verfiel der Eisenbahner Goldmann aus Michaltowit, um an seinem Berwandten, dem Wojewodschaftsangestellten Anton Mathset sein "Mütchen" zu fühlen. Er richtete eines Tages an den Wojewoden Dr. Grazynsti eine Eingabe und brachte darin zum Ausdruck, daß sich Mathsset Alchachtung und Beleidigung des polnischen Hocheitsabzeichens zuschulchen fommen ließ. Dem M. wurde nachgesagt, daß er auf der Eisenbahnermütze des Goldmann mit den Füßen herumgetrampelt und den Adler beschädigt habe. Von dieser Berleumdung erfuhr Mathsset, welcher gegen Goldmann gerichtlich vorging.

Die angestrengte Beleidigungsklage kam vor dem Kattowitzer Burggericht zum Austrag. Nach der gerichtlichen Beweissaufnahme war das Einvernehmen zwischen Goldmann und seinen Berwandten, der Familie Mathssek, nicht das Beste. Bei einer heftigen Auseinandersekung zwischen Goldmann und dem Bater des Privatklägers, eilte letzterer seinem Bater zu Hilfe, weil es zu Tätlichkeiten kam. Dem Eisenbahner Goldmann siel die Dienstmütze vom Kopse, welche durch einen Fußtritt zur Tür und dann auf den Hofraum geschleudert wurde. Es wurden Zeugen vernommen, welche die Behauptung des Goldmann, wonach Anton Mathssek in voller Absicht auf der Eisenbahner-

müße herumgetreten ist und den Adler beschädigte, nicht stügen konnten. Der Verteidiger wies darauf hin, daß es sich in der Eingabe an den Wojewoden um wissentlich salsche, bezw. entstellte Angaben handele, welche wahricheinlich zum Zweck hatten, den Privaikläger, der beim Finanzamt als Angestellter täils ist, anzuschwärzen. Wie es sich bei dem Prozeß weiter zeigre, war der Adler auf der Eisenbahnermüße gar nicht beschädigt.

Das Gericht erkannte den Beklagten Goldmann für schuldig und verurteilte diesen wegen Verleumdung zu einer Geldstrafe von 15 Zloth oder 3 Tagen Arrest. Bei der Urteilsbegründung wurde zum Ausdruck gebracht, daß nach Lage des Sachverhals eine böswillige Absicht des Privatklägers Matysek kaum angenommen werden könne und zwar, soweit es sich um Nichtachtung und Beleidigung des polnischen Hoheitsabzeichens handele. Des Gericht vertritt vielmehr den Standpunkt, daß Matyssek sie seiner Erregung ebenso gut auch einen anderen, dem Widersacher zhörenden Gegenstand fortgeschleubert hatte. Zudem hat, wie es sich zeigte. M. auf der Eisenbahnermüße nicht herumgetretei. Die Verhandlung nahm somit für den Angeber, welcher aus einer Belanglosigkeit viel hermachen wollte, einen kläglichen Ausgang.

# Ein brutaler Polizeibeamter auf der Anklagebank

Wie es zuweilen auf der Polizeistube zugeht

Wegen schwerer Mighandlung, bezw. Körperverlegung hatte sich vor dem Kattowißer Gericht der Polizeibeamte Josef Smolka aus Zawodzie zu verantworten. Im Mai d. Is. wurde der 12= jährige Knabe Gansty auf die Polizeiwache im Rathaus Zawodzie gebracht da er verdächtigt wurde, aus der Fabrit "Kafli" eine Geldkaffette entwendet zu haben. Der Junge befannte fich zu feiner Schuld und gab an, daß zwei Spielkameraden seine Unschuld bestätigen könnten. Die beiden anderen Knaben murden ebenfalls vorgeführt und im Einzelverhor vernommen. Beide gaben an, daß fie mit Ganftn gufammengespielt hatten und dieser in das fragliche Buro nicht eingebrochen ist. Schulfnabe Ganfty wurde dann von bem Polizeibeamten Smolfa nochmals vernommen und nach den Aussagen der beiden anwosenden Knaben schwer mißhandelt. Smolka soll dem Jungen mit einem Ochsenziemer etwa 36 Streiche verabreicht haben. Ganfty murbe bann einige Tage in Polizeiarreft gehalten. Der Bater des Ganfty murde in Renntnis gefett, welcher fofortige Freilassung bes Sohnes forderte und brohte, fich anderenfalls beschwerdeführend an die Wojewodschaft zu wenden. Der Knabe Ganfin ift nicht nach der elterlichen Bohnung entlaffen, fondern nach dem Markiefkastist geschafft worden, wo er sich hin und wieder durch kleine Nebenarbeiten betätigt hat.

Der Bater ließ das Kind von einem Arzt eingehend unterssuchen. Es wurden Merkmale schwerer Züchtigungen am gant zen Körper festgestellt, worauf gegen den Polizisten Smolka wegen brutaler Mißhandlung gerichtliche Strasanzeige erfolgte. Bor Gericht machte Smolka Ausstlüchte, indom er angab, den Jungen nur mit der Hand gezüchtigt zu haben, weil er sich bods deinig stellte. Gigenartiger Weise sollen die im Nedenzimmer zugegen gewesenen Polizisten das Schreien des mißhandelten Knaden nicht gehört haben. Die beiden Spielkameraden. welche damals dem Vorgang beiwohnten, gaben vor Gericht erneut an, daß Smolka den Gansty schwer mißhandelte.

Auf diese Aussagen, sowie das ärztliche Gutachten stütte sich bei Stellung des Strasantrages der Antlagevertreter, wels cher für das brutale Borgehen des Smolka 2 Jahre Gesängnis und Entlassung aus dem Polizeidienst beantragte. Smolka kam diesmal noch recht glimpslich davon, da das Gericht denselben nach einer gutangelegten Verteidigungsrede des Rechtsbeistandes

zu nur 200 Bloty Geldstrafe verurteilte.

Bolkstümliches Abendkonzert. Ams. die Abendnachrichten und Tanzmustt.

Montag. 12,05: Schallplattenkonzert. 16,15: Kinderstunde. 17,15: Französsisch. 17,45: Unterhaltungskonzert. 19,25: Schallsplattenmusit. 19,58: Borträge. 20,30: Abendkonzert, danach die Abendberichte und Tanzmusit.

Gleiwig Welle 253.

Breslau Wille 325.

Sonntag, den 10. November. 8,45: Morgenkonzert auf Schallplatten. 9,15: Uebertragung des Glodengeläuts der Christustirche. 9,30: Fortsetzung des Morgenkonzerts. 11: Kath. Morgenfeier. 12: Konzert auf zwei Harfen 14: Jehn Minuten für den Kleingärtner. 14.10: Sport. 14,35: Schachfunk. 15: Stunde des Landwirts. 15.25: Nachmittagsunterhaltung. 15,50: Uebertragung aus Gleiwiß: Violinkonzert. 16,45: Uebertragung aus Gleiwiß: Stunde der Zeitschrift "Der Oberschleser. 17,10: Musikalische Autorenstunde. 18: Der Arbeitsmann erzählt. 18,25: Zweite Besetzung. 18,50: Für die Landwirtschaft. 18,50: Waszer.

20: Wiederholung der Wettervorhersage. 20: Der Dichter als Stimme der Zeit. 20,30: Zwei Jahrhunderte seiern Schiller. 22: Die Abendberichte. 22.15: Uebertragung aus der Sportarend in der Jahrhunderthalle: Stunden-Mannschaftssahren. 22,50—24: Uebertragung aus Berlin: Tanzmusst.

Montag, 11. November. 9,30 Uebertragung aus Gleiwiß: Schulsunk. 16: Spanien. 17,30: Musitstunde für Kinder. 18,15: Berichte über Kunst und Literatur. 18,40: Hans Bredow-Schule: Philosophie. 19,05: Für die Landwirtschaft. 19,05: Deutsche Kleinmeister des 17. und 18. Jahrhunderts. 20,05: Handelse Ichre. 20,30: Der Dichter als Stimme der Zeit. 21: Cellosonzert. 22,10: Die Abendberichte. 22,30: Uebertragung aus Bets lin: Funk-Tanzunterricht. 23: Funktechnischer Briestasten. Bes antwortung funktechnischer Anfragen.

Berantwortsicher Redalteur: Reinhard Mai in Kattowit. Drud u. Berlag: "Vita", nakład drukarski, Sp. z ogr. odp. Katowice, Kościuszki 29

Für die herzliche Anteilnahme beim Tode meines guten Mannes und treuen Vaters sage ich allen auch im Namen meiner Töchter unseren

## innigsten Dank.

Pszczyna, den 8. November 1929

Elly Spiller.

Dem geehrten Publikum von Pleß und Umgegend zur Kenntnis, daß ich mich ab 1. November in Pleß als

#### HEBAMME

niedergelassen habe.

A. Zwierzycka, Ring Nr. 9
Hinterhaus beim Herrn J. Moritz



UHU

DAS NEUE ULLSTEIN MAGAZIN

Dick wie ein Buch
Gescheit und amüsant
Voll Laune und Lebensfreude
Anzeiger ihr uen auels rich



Auf jeden Fall sparen Sie manchen Groschen, wenn Sie Persil in der richtigen Menge nehmen, kalt auflösen und die Wäsche nur einmal kurz kochen. Auf je 2½ bis 3 Eimer Wasser kommt 1 Paket Persil. Sparen Sie durch Persil!

Reiswill Persil

Werbet ständig neue Leser für unsere Zeitung!

### Trauerbriefe liefert schnell und sauber Anzeigerfürden Kreis Pleß

## Uushilfe

für die Wochenmärkte zum Verkauf gesucht (deutsch und polnisch sprechend). Zu erfragen in der Geschäftsstelle dieser Zeitung

Dem geehrten Publikum von Pleß und Umgebung zur gefl. Kenntnis, daß ich meine

#### HUTFABRIK

von Warschau nach Pleß verlegt habe. Große Auswahl in DAMEN- und HERREN-

HÜTEN, billige Preise und beste Qualitäten, Umpressungen und Färben von alt neu.

J. Goldring, ul. św. Jadwigi Ecke ul. Lompy, bei Herrn Frystatzki



jeder Art haben im

"Anzeiger für den Rreis Bleb"

stets den gewünschten Erfolg.